Spur VOI

usbrecher

und Bankrauberk to trate Großfahald erfauchen In den

erfauchen. In de z erfauchen Häftling de er Haft verarteit et

tull winds for the service of the se

adia Circuiteriana e this ice lecki, der carbonicism den late erkonicism bei late erkonicism hat au den late erkonicism hat au den late erkonicism hat au den late erkonicism hat auch den late erkonicism den

hen tille nipenach b

e collective constant River

Security built of sections of the section of the se

chen lacki crebii abaterikonirole si

Pedicetts affin his

t Reiner der ber

eille it eine Effett auf

Opinition 1910 page

mit omen komple.

Bankula Tallen bes

Minimer rand findly

Eliadifultur And per

the beattenine and

m fliegen wieder

iisela Luftwaffe he

of fact three had Torne

das sie nach dem g

Maschinen erlassen

genoben Die Absa

un Serienschafen e. Stromansfahalsfelt

iches Manöver

em makets gelag

errwang sich der Pla

Laschine den Able.

Flughafen Beathwei

special des Finger

land ov der Print tens

Lugarer Kind aus

don has Starbales

debugio automas

track det Inchreb

nd Feitstet emillen.

f an Bundeskani

wige is timing der

ide: Novebback

r Holm, (Kott) Det

The Armonourus St.

a venamelon da

digrete i komunica

lage die Gesteche b

programme in Perlow.

els ver about name.

Ait uns

o dusseld

Verkoutschreiner

0211 8561 Teier 8

Bir A to A for

ell unserer berigt

ipirale-tos der te Ateris GmbH & Col

GUTERIE

Miller Decrease of the American of the American

Wald

ici SPD und Ge

the administration of

and the second

g Carlos in the

Contract to the second

Harris Harris

mis-

faith to the sale of

King a second of the second

Made and the second sec

The state of the s

Haur Production

The Work of the last

Infrastructural and the second

Marie Committee Committee

Marie Carlos

The second second

March Confessor (1975)

Union to the second sec

Committee State of the State of

Mange s

SADI

SADL

Thirt is

Nr. 234 - 40.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,60 bfr, Dhnemark 8,00 dkr, Frankreich 6,50 F, Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslawien 100,00 Dfn, Luxemburg 23,00 ffr, Niederlande 2,00 nft, Norwegen 7,50 nkr, Osterreich 12 6S, Portugal 100 E8s, Schweden 6,50 skr, Schweiz 1,80 str, Spanien 125 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts

Kohl m Israel: Bei seinem Besüch in Jordanien setzt sich der Kanzler eindeutig für die Anerkennung der Lebensrechte Israels durch dessen arabische Nachbarn ein, kritislert aber auch die israelische Siedlungspolitik in besetzten Gebieten als Hindernis auf dem Weg zur Normalisierung.

Jugendaustausch: Eine Intensivierung des Jugendaustausches zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA fordert der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Philipp Jenninger. (WELT-Interview S.5)

Reagan: Die amerikanisch-sowietischen Beziehungen sind nach Einschätzung Präsident Reagans heute "realistischer" denn je zuvor. Reagan bestreitet, daß sie ihren tiefsten Stand seit dem kalten Krieg erreicht haben.

Kritik an Krumsiek: In Nordrhem-Westfalen regt sich heftiger Widerstand gegen die beabsichtigte Berufung des Chefs der Düsseldorfer Staatskanzlei, Krumsiek, zum neuen Wissenschaftsminister. (S.8)

Flucht: Ein unmittelbar an der Demarkationslinie der "DDR" zu Bayern eingesetzter 27 jähriger Arbeiter ist über die Sperranlagen geflüchtet. Nach Zeugenaussagen wurde erstmals seit Beginn des Abbaus der Todesautomaten an der Zonengrenze wieder auf einen Flüchtenden geschossen.

Apel für Moratorium: Der bisher als entschiedener Verfechter des NATO-Doppelbeschlusses in der SPD geltende ehemalige Verteidigungsminister Apel tritt jetzt für ein Moratorium ein "Optimale Lösung" wäre, wenn in Genf die Verhandlungen verlängert würden, der Westen auf eine Nachrüstung verzichte und der Osten Raketen abzubauen beginne.

START-Verhandlungen: Nach neunwöchiger Unterbrechung verhandeln USA und Sowietunion seit gestern wieder in Genf über den Abbau der strategischen Rüstung. Moskau hat Washingtons neue Abrüstungsvorschläge schon vor Beginn der Sitzung abgelehnt.

Weltere Siedlungen: Israel will im Westjordanland weitere Siedlungen einrichten. Sechs Armeeposten sollen in zivile Dörfer umgewandelt werden.

"DDR"-Presse: Erstmals ist in der SED-gelenkten Presse der "DDR" die Grenzsicherung durch Selbstschuß-Minen an der Demarkationslinie erwähnt worden. – Eine Meldung der "Bild"-Zeitung über Tunnels unter den Sperrstreifen hindurch wurde gestern in Bonn bestätigt.

Heute: Bundespräsident Carstens setzt seinen USA-Besuch fort. -Bundeskanzler Kohl trifft aus Jordanien kommend in Ägypten ein. - ÖTV-Hauptvorstand berät über Tarifforderungen.

#### ZITAT DES TAGES



99 Es wäre ein Irrweg, die struktu-rellen Anpassungsaufgaben quasi au-Berhalbunserer marktwirtschaftlichen Ordnung lösen zu wollen. Wo sonst als in den Unternehmen sind das Wissen und die Flexibilität vorhanden, um die Weichen zu stellen, daß auf Dauer nicht mehr produziert wird, als am Markt abgesetzt werden kann.

Bundesfinanzminister Stoltenberg auf dem hletagin Essen
FOTO: JUPP DARCHINGER

#### WIRTSCHAFT

Industrieaufträge: Der Auftragseingang der deutschen Industrie stieg im August gegenüber Juli preis- und saisonbereinigt um drei

warteten konjunkturellen Erhohing im nächsten Jahr fordert Wirtschaftsminister Lambsdorff in einem WELT-Gespräch den verstärkten Abbau von Subventionen (S.9)

Französische Kredite: Mit Geldaufnahmen in Höhe von zwölf Milliarden Dollar in den ersten neun Monaten 1983 war Frankreich weltweit zweitgrößter Kreditnehmer nach den USA mit 12,4 Milliarden. Gesamtverschuldung im Ausland: 55 Milliarden Dollar.

US-Automarkt: Der PKW-Absatz in den USA wird nach Branchenschätzungen in dem jetzt begonnenen Modelljahr '84 erstmals seit fünf Jahren wieder die Zehn-Millionen-Marke übersteigen (1983: zu 2,5 Millionen auf Importautos entfallen. (S.9)

Run anf Dollar: In Erwartung neuer Währungsmaßnahmen hat in Israel ein Ansturm auf den US-Dollar eingesetzt.

Börse: An den Aktienmärkten setzte sich die feste Tendenz fort und erfaßte nun auch die Bankaktien. Der Rentenmarkt war gleichfalls freundlich. WELT-Aktienindex 141,7 (140,3). Dollarmittelkurs 2,5850 (2,5965) Mark. Goldpreis pro Feinunze 394,00 (389,50) Dollar.

#### KULTUR:

Nobelpreis für Golding: Der 72jährige britische Schriftsteller William Golding erhält den Literatur-Nobelpreis 1983. Er wurde mit dem Roman "Lord of Flies" weltweit bekannt, der bisher mehr als 10 Millionen Leser Neutronen: In der Kernforschungsanlage Jülich wird der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger der Welt, eine Spallations-Neutronen-Quelle, eingerichtet werden. Damit eröffnen sich der Grundlagenforschung neue Dimensionen. (S.19)

#### SPORT

Schach: Die WM-Halbfinalspiele Kortschnoi (Schweiz) - Kasparow (UdSSR) und Ribli (Ungarn) -Smyslow (UdSSR) werden nachgeholt. Die beiden Russen waren im Juli nicht angetreten.

Galopp: Englands Star-Jockey Lester Piggott reitet am Sonntag in Köln beim Preis von Europa den französischen Favoriten Esprit Du Nord. Das Rennen ist mit 400 000 Mark dotiert. (S.18)

#### AUS ALLER WELT

Alkoholsünder: Frankreichs Autofahrer müssen das "Glas zuviel" künftig tener bezahlen. Bei mehr als 0.8 Promille droht Führerscheinentzug bis zu drei Jahren, in schweren Fällen ebensolange Haft\_(S.20)

Stufenführerschein: Für Motorrä-

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinangen: Erste Signale - Peter Gillies zur Diskussion über die 35-

82 Stunden-Woche Kernkraftwerk-Protest: In Wyhl ist ein Traum von Arbeit und Geld

geplatzi S.3 Snanien: Wo der Glaube zur Politik wurde, um sich Risse auf S.3

Ingolstadt: Medizin-Studenten sollen an der Privat-Universität

S.4 ausgebildet werden

Stantsbesuch: Bundespräsident Kari Carstens trifft in den USA

führt werden. Nach Praxis gibt es dann freie Fahrt. Wetter: Im Norden zunehmend

der soll ein Führerschein auf Pro-

be - für leichte Maschinen - einge-

wolkig, nachfolgend Regen; im Süden trocken. 18 bis 20 Grad.

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: Eduard Zimmermanns vieldiskutierte Sendereihe "Aktenzeichen XY ungelöst" S.17 Fußball: Deutsche Nationalmannschaft lernte im Sieg über

Österreich Bescheidenheit S.18 Bergunfälle: Das mörderische Jahr in den Alpen; Bilanz eines

schönen Sommers Reise-WELT: Bauernmalerei und Gotik in einer abgelegenen Ecke den richtigen Ton S.5 Südtirols

# In Jordanien fordert Kohl gerechten Ausgleich in Nahöst

Kritik an israelischer Siedlungspolitik / Mahnungen an die Araber

MANFRED SCHELL, Amman Bundeskanzler Helmut Kohl will sich auf seiner Reise durch mehrere arabische Staaten - Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien - nicht in eine Frontstellung zu Israel drängen lassen, sondern möglichst den grundlegenden Interessen beider Seiten gerecht werden. Diese Zielsetzung Kohls wurde bereits auf der ersten Station seiner einwöchigen Nahost-Reise in Jordanien deutlich.

In Amman führte Kohl, der als erster deutscher Regierungschef überhaupt dieses kleine, aber strategisch wichtige Land besucht, zwei vertrauliche Gespräche mit König Hussein. Der Kanzler betonte, die Bonner Nahostpolitik habe nicht eine Haltung des "Entweder-Oder" zur Grundlage. Ihm liege daran, trotz der ungewöhnlich schwierigen Lage in dieser Region die besonderen und freundschaftlichen Beziehungen zu Israel ebenso zu festigen wie die traditionelle Freundschaft der Deutschen zu den Arabern.

Der politische Gehalt dieser Nahost-Reise Kohls wurde bereits bei einem Abendempfang von König Hussein im Nadwa-Palast deutlich, zu dem etwa 120 Personen geladen waren. Als "Grundsatz" der Bonner Nahostpolitik erhob Kohl in seiner Tischrede die Forderung: "Die Rechte aller Staaten und Völker in dieser Region müssen anerkannt und miteinander in Einklang gebracht werden. Dabei darf ein Recht nicht auf Kosten des anderen verwirklicht werden. Die Lösung muß, um dauerhaft zu sein, auf dem Existenz- und Sicherheitsrecht aller Staaten der Region beruhen, das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes verwirklichen und ein Gewaltverbot einschließen. Wenn ich vom Existenz- und Sicherheitsrecht der Staaten der Region spreche, so schließt das Israel ein, aber ebenso selbstverständlich auch Jordanien." Das Kernproblem des Nahostkon-

flikts - "der Ausgleich israelischer und palästinensischer Rechte" - sei ungelöst. In diesem Zusammenhang wiederholte Kohl seine bereits mehrfach in Bonn geäußerte Kritik an der israelischen Siedlungspolitik. Zu den "Friedenshindernissen", so sagte er. gehöre die israelische Siedlungspoli-

tik, die "einseitig immer neue Tatsachen schafft". Aber der Bundeskanzler ergänzte diese Aussage mit dem Zusatz: "Mit gleicher Deutlichkeit rechne ich zu diesen Hindernissen aber auch die Weigerung, Israel eindeutig anzuerkennen." Kohl ist, anders als der amerikanische Präsident. der Auffassung, die israelische Siedlungspolitik sei nicht legal.

Der Bundeskanzler, das hat er mehrfach zum Ausdruck gebracht. versteht sich auf dieser Reise "weder als Dolmetscher noch als Vermittler\*. Er will vielmehr Informationen vor Ort einholen und gute Dienste anbieten. Schon bei der ersten Begegnung mit König Hussein wurde deutlich, daß zumindest von dieser Seite ein verstärktes Engagement der Europäer zugunsten der arabischen Seite gewünscht wird, einschließlich der Einflußnahme auf die Haltung der amerikanischen Regierung in diesem Sinne. Kohl ließ erkennen, daß er "alsbald" Israel besuchen werde, voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahres. Anschließend wird der Kanzler Präsident Reagan in Washington ● Fortsetzung Seite 8

# Honecker: Die Welt wird anders aussehen

SED-Chef zu Raketen-Stationierung im Westen / "DDR"-Presse erwähnt Todesautomaten

DW. Bonn Zum ersten Mal haben Tageszeitungen der "DDR" am Donnerstag die mitteldeutsche Bevölkerung über den Abbau von Selbstschußanlagen unmittelbar an der Demarkationslinie unterrichtet. Dies geschah allerdings nicht in der Form eines Berichts der amtlichen Nachrichtenagentur ADN, sondern durch den Abdruck einer Nachricht der österreichischen Presseagentur APA. Wie die WELT bereits in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtete, hatte Staats- und Parteichef Honecker in einem Gespräch mit österreichischen Journalisten in Ost-Berlin erklärt, daß die Tötungsautomaten "an der gesamten Länge der Grenze" beseitigt werden

Nach einem Tonband-Mitschnitt des Interviews, den der Österreichische Rundfunk (ORF) zur Verfügung stellte, hat das Gespräch zwischen den österreichischen Journalisten und Honecker folgenden Wortlaut:

Frage: "Und sollen diese sogenannten Selbstschußautomaten an der Grenze der DDR völlig beseitigt werden?" Honecker: Dieser Schritt soll

kommen." Frage: "An der gesamten Länge der Grenze?" Honecker: "An der gesamten Län-

ge der Grenze." Frage: "Und sie werden auch nicht - das war jedenfalls in einigen Kommentaren in westdeutschen Zeitun-

gen als Vermutung zu lesen - sie werden auch nicht im hinteren Teil der Grenze neu errichtet?" Honecker: "Ach wissen Sie, ich beteilige mich nicht an Spekulationen der verschiedenen Zeitungsmeldungen. Ja, die zuständigen Stellen bei

uns haben sich entschlossen, diese Dinge abzubauen, und sie werden abgebaut. Ja. Und außerdem also besteht ja zwischen einer Selbstschußanlage und 'ner Cruise Missile und Pershing 2 ein kleiner Unterschied."

In dem von der "DDR"-Presse nachgedruckten Bericht der österreichischen Presseagentur APA wurde die letzte Passage des Journalistengesprächs mit Honecker anders wiedergegeben. Wörtlich heißt es

"Berichte westlicher Medien, daß die Anlagen zwar demontiert, weiter im Landesinneren jedoch andere und modernere Abfangeinrichtungen aufgestellt würden, bezeichnete Honekker als "Spekulationen", an denen er nicht bereit sei, sich zu beteiligen."

Im weiteren Verlauf des Interviews stellte Honecker einen engen Zusammenhang zwischen dem Abbau der Todesautomaten und der eventuellen Raketenstationierung in der Bundesrepublik Deutschland her. Wörtlich erklärte Honecker.

"Soweit ich die Sache überblicken kann, gibt es keine Möglichkeit, den-Schaden, der durch die Stationien durch Pershing 2 und Cruise Missiles ■ Fortsetzung Seite 8

# Apel schwenkt auf Brandts Linie ein

Verlängerung der Genfer Verhandlungen und Stationierungsaufschub "optimale Lösung"

DW. Bonn Der frühere Bundesverteidigungsminister Hans Apel ist jetzt auf die vom SPD-Vorsitzenden Willy Brandt vorgezeichnete Linie eingeschwenkt, eine Aufschiebung der Stationierung neuer amerikanischer Mittelstrekkenwaffen in Westeuropa das Wort zu

Apel, Exponent des Mitte-Rechts-Flügels der Sozialdemokraten, sagte gestern in einem Interview der "Neue Rhein-Zeitung": "Die optimale Lösung wäre, wenn die Supermächte ihre Verhandlungen für eine begrenzte Zeit verlängerten. In dieser Zeit sollte der Westen auf eine Nachrüstung verzichten und die Sowjetunion mit dem Verschrotten der SS-20-Raketen beginnen. Das würde Zeichen setzen, das brächte die Supermächte sicherlich in (Übereinstimmung mit der Mehrheit unseres Vol-

Reagan: Kontakt

AFP, Washington/Moskau Die amerikanisch-sowjetischen Be-

ziehungen sind nach Ansicht von US.

Präsident Ronald Reagan "realisti-

scher" denn zuvor. Reagan wider-

sprach damit der Auffassung, das

Verhältnis zwischen Washington und

Moskau befinde sich auf einem seit

dem Kalten Krieg nicht mehr ge-

kannten Tiefpunkt. Der amerikani-

sche Präsident unterstrich, trotz des

Abschusses der südkoreanischen

Boeing und der üblichen harten

Sprache Moskaus würden die "Kon-

Als ungewöhnlich nuanciert haben

westliche Abrüstungsspezialisten die

sowjetische Ablehnung der neuen

amerikanischen Vorschläge für die

gestern in Genf offiziell wieder aufge-

nommenen START-Verhandlungen

bezeichnet. Am Mittwoch hatte die

Regierungszeitung "Iswestija" die

Erklärungen Reagans noch als "leere

Worte" abgetan, die "finstere Absich-

ten" verbergen. Gestern warf die so-

wjetische Presse den USA nicht

mehr vor, das strategische Gleichge-

wicht zwischen den Großmächten zu

1

ihren Gunsten verändern zu wollen.

Sette 2: US-Vorschlage für Genf

takte fortgesetzt".

zu UdSSR nun

"realistischer"

Dinge werden wahrscheinlich so nicht laufen."

In dem Interview versicherte Apel, die innerparteiliche Diskussion und die Beschlüsse des Landesparteitages der SPD gegen eine Nachrüstung ohne wenn und aber beunruhigten ihn nicht, entscheidend werde der Bundesparteitag im November sein. Der frühere Bundesverteidigungsminister forderte aber, die Sozialdemokraten müßten auf dem Parteitag sicherstellen, "daß wir politik-

fähig bleiben". Das heiße, das Bekenntnis zum NATO-Doppelbeschluß müsse als progressiver Beschluß dargestellt werden, der Dank des Einsatzes von Helmut Schmidt Verhandlungen zwischen der USA und der Sowietunion erst möglich gemacht habe. Das Bekenntnis der SPD zur NATO müsse

Verfahren gegen

Fernsehsprecher

satz zur Fassung der amtlichen Nach-

richtenagentur Tass eine Passage

über die Nützlichkeit von Manövern

Bei der Erklärung Andropows han-

delte es sich um eine Antwort auf die

Abrüstungsvorschläge von US-Präsi-

dent Reagan für die Genfer Verhand-

lungen über Mittelstreckenraketen in

Europa. Der Sprecher hatte drei Ab-

sätze ausgelassen, in denen der We-

sten besonders scharf kritisiert wur-

de. Statt dessen verlas er eine Passa-

ge, in der es hieß, gemeinsame Manö-

ver spielten eine wichtige Rolle bei

der weiteren Steigerung der Kampf-

bereitschaft. Von sowjetischer Seite

hieß es dazu, die Passage sei zufällig

unter die Erklärung Andropows gera-

des Warschauer Paktes enthielt.

dpa/DW. Moskau

sowjetische

kes." Nur, so fügte Apel hinzu: "Die heute und in der Zukunft zweifelsfrei sein. Und: "Die Entscheidung zur Nachrüstung muß eine Entscheidung über Pershing und Marschflugkörper sein und nicht eine Entscheidung von grundsätzlicher Natur. So wird diese Abstimmung eine Entscheidung über Rüstungswettläufe und ihre Gefahren. Das kann uns politisch nicht in die Isolierung treiben."

Apel richtete zugleich eine eindringliche Warnung an die Adresse seiner Parteifreunde. "Es ist zu früh. jetzt nein zu sagen. Insbesondere ist es zu früh, der Sowjetunion zu signalisieren, daß sie keine Konzessionen

mehr machen müsse." Die Forderung nach einem Weiterverhandeln in Genf bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Nachrüstung war von Apels Amtsnachfolger, Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) zurückgewiesen worden.

## **Dritte Runde der** Konsultationen

Moskau-Peking AFP/AP, Peking

In Peking sind gestern die stellver-Mehrere Disziplinarverfahren getretenden Außenminister Chinas und gen Mitarbeiter der sowjetischen Tader Sowjetunion, Qian Qichen und gesschau ("Wremja") sind nach Angaben informierter Kreise beim sowjeti-Leonid Iljitschew, zur dritten Runde schen Fernsehen eingeleitet worden. der chinesisch-sowjetischen Norma-In der vergangenen Woche hatte der lisierungsgespräche zusammenge-Nachrichtensprecher Igo Kirillow eine Erklärung von Parteichef Jurij Beeinträchtigt werden die Ver-Andropow verlesen, die im Gegen-

handlungen vor allem durch die wachsende Sorge Chinas über die sowjetischen Atomwaffen im asiatischen Teil der Sowjetunion. Peking hatte betont, daß es die Frage der auf Asien gerichteten SS 20 ausdrücklich in die chinesische Forderung nach der Verringerung der sowjetischen Präsenz an der gemeinsamen Grenze einbeziehen wolle. Zugleich besteht Peking auch auf der Beendigung der sowjetischen Intervention in Afghanistan und der Aufgabe der Unterstützung Vietnams in Kambodscha.

Trotz der fehlenden Fortschritte bei den Verhandlungen mehren sich die Zeichen einer "kleinen Normalisierung". Gleichzeitig mit Beginn der Gespräche traf gestern die erste Gruppe sowjetischer Touristen in Peking seit über 20 Jahren ein.

## DER KOMMENTAR

# Honecker

prandet, daß die mörderischen Kartätsch-Automaten am Todesstreifen quer durch Deutschland restlos abgebaut werden. Wir wollen hoffen, daß sein Wort mehr Bestand hat als das Breschnews, der zweimal den Stopp des SS-20-Aufmarsches versprochen hatte. Der ersatzlose Abbau aller Todesautomaten wäre kein gering zu schätzendes Ereignis, obwohl die "DDR" keinesweg den Charakter eines Gefängnisses ihrer Einwohner verliert. Die Sperranlagen werden offensichtlich mit dem Ziel modernisiert, sie noch weniger durchbrechbar zu machen. Es ist da auf das Beispiel Ungarns und der CSSR zu verweisen, die ihre Grenzsper-

Von einem deutlichen Fortschritt könnte erst dann gesprochen werden, wenn Honecker darauf verzichtete, flüchtende Landsleute umbringen zu lassen, also wenn er den Schießbefehl aufhöbe. Die Andeutung von Franz Josef Strauß, die Problematik der "Sicherungsmaßnahmen" laste auf den "Regierenden drüben", hatte solcher Art Hoffnungen geweckt, und

ren längst in die Tiefe des eige-

nen Territoriums ausgedehnt

man konnte in Bonn hören, daß seit einiger Zeit auf Flüchtlinge nicht mehr geschossen worden sei. Um so wichtiger ist es. genau festzustellen, ob bei der jetzt gemeldeten, geglückten Flucht geschossen worden ist oder nicht. Zeugen geben an. einen Schuß gehört zu haben.

Hingegen ist eindeutig klar, daß Honecker - wie gegenüber österreichischen Journalisten den psychologischen Effekt des Abbaus dieser martialischen Splitterminen dazu benutzt, der in der Bundesrepublik heißlaufenden Kampagne gegen die Nachrüstung noch mehr Sprengkraft zu geben. Er droht mit einer Verschlechterung des innerdeutschen Verhältnisses. Das ist Propagandawasser auf die Mühlen seiner Hilfstruppe, der DKP, die immer deutlicher erkennbar Regie der "Friedenskampagne" dieses Herbstes führt.

Honecker verhindert die Freizügigkeit unserer Landsleute in Mitteldeutschland; aber er bedient sich skrupellos der Freizügigkeit, die wir dem Wort und der Informationen einräumen, um in der Bundesrepublik den Aufruhr zu schüren.

# Walesa bietet der Regierung wieder Verhandlungen an

Führer der "Solidarität": Preis gilt unserem Programm

DW. Warschau/Rom/Washington Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa hat nach seiner Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis der Warschauer Führung Verhandlungen angeboten. Auf einer Pressekonferenz in seiner Wohnung erklärte Walesa gestern: "Wir sind dazu verurteilt, uns zu verständigen; aber dazu braucht es Ehrlichkeit und guten Wil-

Walesa, den mehrere hundert Arbeitskollegen am Mittwochabend in Danzig hatten hochleben lassen, sagte vor der Presse: "Der Preis ist eine große Sache für mich und unsere Bewegung. Er gilt unserem gesamten Programm und allem, was wir vorgeschlagen haben. Er bedeutet die Anerkennung, daß wir die Realitäten mit friedlichen Mitteln ändern wollen, und das alle Konflikte, von denen es in der Welt nicht gerade wenige gibt, friedlich gelöst werden müs-

Nach Ansicht von Beobachtern ist die internationale Auszeichnung Walesas für das Regime von General Jaruzelski um so peinlicher, als damit die mehr als einjährigen Anstrengungen der Behörden zunichte werden, den Arbeiterführer zu einer Privatperson ohne jedes politische Gewicht abzustempeln, ja ihn als "Verräter" an Polen und als zweifelhaften "Yankee" und Dollar-Millionär abzuwerten. Wie groß die Verlegenheit der offiziellen Kreise war, zeigt die sechsstündige Verspätung, mit der die staatlichen Medien von der Preisverleihung berichteten.

Die polnischen Zeitungen gaben gestern kommentarios die Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur PAP über die Preisvergabe wieder, zogen aber zur Bewertung ausländische Pressestimmen beran. So zitierte die Presse den Kommentar des ungarischen Fernsehens, es sei unglaublich, daß in einer Zeit, da die Welt mit unvorstellbarer Rüstung konfrontiert sei, "kein geeigneterer Kandidat gefunden werden konnte.

Auf der Danziger Lenin-Werft ist Walesa gestern von seinen Arbeitskollegen mit großer Herzlichkeit beglückwünscht worden. "Es gab nie manden, der sich nicht gefreut hätte", sagte Walesa, als er vom Betriebsarzi kam. Dieser hatte ihn einer Ärztekommission überwiesen, die ihn wegen seiner Magengeschwüre bis zum 20. Oktober krankgeschrieben hat. Walesa will nicht selbst nach Oslo reisen, um dort im Dezember den Friedensnobelpreis in Empfang zu nehmen. Statt dessen will er sich bei den polnischen Behörden um eine Ausreise-Erlaubnis für seine Frau Danuta bemühen.

Papst Johannes Paul II. äußerte in einem Glückwunschtelegramm an Walesa, der Preis sei für den "Willen und die Anstrengungen" verliehen worden, die zur Lösung "der schwierigen Probleme der Arbeitswelt und der Gesellschaft in Polen durch den friedlichen Weg des ehrlichen Dialogs" eingesetzt wurden. US-Präsident Reagan wertete den Preis als Bekräftigung dafür, daß Warschau den Kurs der Konfrontation beenden und statt dessen die Verständigung suchen müsse.

Seite 7: Schlummernde Macht

# Grüne stellen Bedingungen für Ja zu Börners Haushalt

Gegen "ökologisch nicht vertretbare" Projekte

Die Grünen haben am Mittwoch in einem Gespräch mit dem geschäftsführenden hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner (SPD) eine mögliche Zustimmung zum Haushalt 1983 signalisiert.

Nach dem Gespräch, das auf Einladung Börners stattfand, und an dem auch der Staatssekretär im hessischen Finanzministerium, Hans Dethloff, teilnahm, erklärten die Grünen, eine Zustimmung zum Landeshaushalt 1983 könne erfolgen, wenn bei den noch verfügbaren Mitteln in Höhe von etwa 115 Millionen Mark einschließlich der Null-Bescheide an die Kommunen - "ökologisch nicht vertretbare Projekte ausgeschlossen bleiben und dafür Sofortmaßnahmen im sozialen und Umweltbereich aufgenommen werden".

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Karl Kerschgens, sagte ferner, gleichzeitig müßten Verhandlungen über die Struktur des Landeshaushaltes 1984 geführt werden.

Nach Ansicht der Grünen müssen zuvor Informationsgespräche mit den Fachministerien über den

AP, Wiesbaden Landesetat stattfinden. Von November an müßte dann mit der SPD-Landtagsfraktion über die strittigen Positionen verhandelt werden, damit nach der für den 23. November geplanten ersten Lesung des Haushaltes im Plenum des Hessischen Landtages Klarheit über die Zustimmung zu den Anträgen der Grünen erzielt werden könne. Vor der zweiten und dritten Lesung müsse bereits eine Verhandlungsrunde über den 84er Haushalt stattgefunden haben, "damit auch langfristige Zielsetzungen

umgesetzt werden können". Von den Grünen hatten nach eigenen Angaben neben Kerschgens die Landtagsabgeordneten Dirk Treber und Gertrud Schilling sowie Tom Königs an dem Gespräch teilgenommen. Der Frankfurter Königs gehört weder der Fraktion noch der Landtagsgruppe der Grünen an. Börner hatte am Donnerstag vergangener Woche bereits mit Vertretern der CDU- und der FDP-Landtagsfraktion Gespräche über den zu verabschiedenden Haushalt geführt.

Der 11. Hessische Landtag wird sich am 13. Oktober konstituieren.

# DIE WELT

## **Orientierungslos**

Von Fritz Wirth

Der Labour-Parteitag in Brighton, der vor vier Tagen unter neuer Geschäftsleitung so euphorisch und jugendfrisch begann, ist zum Trauerspiel geworden. Nicht, weil man die alten Wunden wieder aufriß, und auch nicht, weil man in der Verteidigungsdebatte trotzig und unbelehrbar ein nukleares Abrüstungskonzept wieder auskramte, das der britische Wähler vor vier Monaten bereits mit einem eindeutigen Votum zu den Akten gelegt hat. Wenn diese Partei entschlossen ist, unverdrossen weiterhin gegen den britischen Wählerstrom anzuschwimmen, ist das ihr Problem.

Es war deshalb nicht so sehr die Substanz, es war der Stil dieser Debatte, der traurig stimmte. Hier schlug vehement ein befremdliches Maß an Intoleranz durch. Die Unduldsamkeit, mit der man einen Redner, der gegen die unilaterale nukleare Abrüstung sprach, vom Rednerpult wegklatschte, und die Feindseligkeit, mit der man einen James Callaghan empfing, nur weil er es wagte, die Partei an eine Verteidigungspolitik zu erinnern, zu der sie über 30 Jahre lang gestanden hat, wirkten peinlich. Callaghan mag nicht einer der glanzvollsten britischen Nachkriegspremiers gewesen sein, dennoch ist er einer der wenigen "elder statesmen", die diese Partei noch besitzt. Sie braucht ihm nicht zu folgen, sie sollte ihm zumindest aber

Die Wahrheit ist wohl: James Callaghan paßt nicht mehr in diese neue Labour-Aera, in der die Lauten das Wort haben, die Nachdenklichen niedergeschrien werden und mit ideologischen Scheuklappen argumentiert wird. So wundern denn auch nicht mehr die starken antiamerikanischen Töne dieser Debatte. Hier war nicht ein einziges Mal vom sowjetischen Raketen-Arsenal die Rede, die nukleare Gefahr kommt für die überwiegende Mehrheit der Partei aus dem Westen.

Labour hat die politische und geographische Orientierung verloren. Die neuen Pfadfinder an der Spitze gehen einen schweren Weg.

# Erste Signale

Von Peter Gillies

Cchier unversöhnlich haben sich die Tarifparteien in Sachen Arbeitszeitverkürzung eingegraben. Die Gewerkschaften blasen mit der 35-Stunden-Woche zum Sturmangriff, die Arbeitgeber wollen, wie es gestern hieß, die 40-Stunden-Woche "mit Zähnen und Klauen" verteidigen.

Aber die vorgestanzten Argumente, die so martialisch hergezeigt werden, beginnen längst zu bröckeln. Eugen Loderer, der scheidende Vorsitzende der mächtigen Industriegewerkschaft Metall, hat - wie andere Männer mit Augenmaß - bereits angedeutet, daß auch künftig die Verkürzung der Arbeitszeit mit Lohnprozenten bezahlt werden muß.

Auch die Arbeitnehmer wissen oder spüren zumindest, daß es keine Patentlösung sein kann, für weniger Arbeit mehr Geld und gleichzeitig mehr Arbeitsplätze zu erwarten. Es sei daran erinnert, daß die IG Metall die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 48 auf 40 Stunden mit einem Lohnverzicht von mehr als 18 Prozent erkaufte. Andererseits kennt auch sie die Rechnung, daß die effektive Arbeitszeit - alle Fehlzeiten abgezogen - heute nur noch 31 Stunden wöchentlich beträgt.

Längst hat sich der Frontverlauf verschoben. In beiden agern gibt es Zeichen von Nachdenken und Vernunft: die Tabus bröckeln. Bei den Arbeitgebern dominiert noch die Furcht, die Gewerkschaften würden den Kostenaspekt einer kürzeren Arbeitszeit völlig negieren. Diese Furcht abzubauen bedeutet einen Schritt in Richtung auf tarifpolitische Eini-

Sehr hilfreich wäre es, wenn auch die Bundesregierung eine klare Position zur Arbeitszeitverkürzung bezöge. Diese muß vor allem illusionslos sein. Wichtiger Bestandteil ist die Erkenntnis, daß forcierte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich die Erwerbslosigkeit nicht senkt, sondern erhöht. Bezahlte Freizeit will erst einmal verdient sein.

So wird die Arbeitszeitverkürzung auch künftig weitergehen - in kleinen Schritten, wie das Wachstum sie ermöglicht. Zum Ritual gehört es, daß in den Monaten vor Tarifrunden Fehdehandschuhe in Fülle hinüber und herüber fliegen. Aber: Es werden auch schon Rufsignale der Vernunft vernommen.

#### Kainszeichen

Von Hubertus Hoffmann

Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen!" Das ist eine jener Beschwörungsformeln, die bei deutschdeutschen Begegnungen häufig zu hören sind. Auch die Friedensbewegung hat diese einleuchtende Parole willig aufgenommen. Wer wollte einer solchen Erklärung auch wider-

In den bald vier Jahrzehnten, die seit dem Ende des schrecklichen Zweiten Weltkrieges vergangen sind, ist dies Prinzip in Europa. Gott sei Dank, auch stets durchgehalten worden. Nicht zuletzt die nukleare Balance und die Furcht vor einer unkontrollierten Eskalation eines Konfliktes sorgten dafür.

Eine Ausnahme gab es freilich doch: den Angriff der Warschauer Pakt-Truppen auf die CSSR im Jahre 1968. Soldaten und Panzer der "DDR" waren daran beteiligt, als man der souveränen Regierung des Reformers Dubcek in der Tschechoslowakei brutal den Garaus machte.

Dies war - völkerrechtlich - ein klarer kriegerischer Akt, ein militärischer Angriff aus politischen Motiven. Es ging darum, jenen "Prager Frühling" niederzuwalzen, dessen aufkeimende Freiheiten, dessen pluralistisches Konzept hätten ansteckend wirken können auf die geknebelten Völker des übrigen Ost-

Wo immer im Nachkriegs-Europa Panzer gegen freiheitsliebende Menschen eingesetzt wurden, ob in Ost-Berlin oder in Budapest, da trugen die rasselnden Stahlkolosse sowjetische Hoheitszeichen, das Kainsmal der Diktatur.

Man weiß es ja: Diktaturen nähren sich aus einer ideologischen Heilsgewißheit, die ein jegliches Mittel zur Erhaltung und zur Mehrung der Macht nach innen wie nach außen rechtfertigt. Die Gewaltbereitschaft ist daher ein Strukturelement der Diktatur, und das macht denn auch den Wesenskern der sowjetischen Bedrohung aus.

Wer, ergo, einseitigen Abrüstungsvorgaben der westlichen Demokratien das Wort redet, schafft überhaupt erst jenen operativen Spielraum, in dem sich Drohung, Nötigung und, schließlich, Gewalteinsatz entfalten können. Nicht Entspannung wäre das Ergebnis, sondern eine Zunahme der Spannung, bis dann, am Ende, die Freiheit vor den Anmaßungen der Diktatur zu kapitulieren hätte.



**Genfer Marathon** 

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Am Ende der Illusionen

Von August Graf Kageneck

Die Ruhe an der sozialen Front ist den Franzosen so verdächtig, daß sie erstaunt nach Bonn blickten, wo die disziplinierten deutschen Metallarbeiter dieser Tage mit einem Massenaufmarsch auf ihre Lage hinwiesen. Auch in Paris marschiert man in dieser Woche. Aber hier sind es die "Kader", also die privilegierten der Arbeiterklasse, die vom Sozialismus genug haben und immer lauter dessen Rückzug verlangen. Ein umfassender, revolutionärer Arbeitskonflikt aber ist, so weit das Auge blickt, nicht auszumachen. Die Ruhe mag trügen, aber sie ist da.

Nichts weist indes darauf hin, daß der Sozialismus doch noch Hausrecht in Frankreich erworben hat. Präsident Mitterrand ist enttäuscht von New York zurückgekehrt. Sein Appell vor der UNO an die beiden Supermächte, ihre Superrüstungen zu beschneiden und das so gesparte Geld in einen Entwicklungsfonds für die armen Nationen zu stecken, ist ungehört verhallt und vom früheren Außenminister Couve de Murville als "Quatsch" abgetan worden. Die Äußerung des amerikanischen Vischen und britischen Raketen müßten letzten Endes doch einmal im globalen Rüstungsgespräch zwischen Amerikanern und Russen angerechnet werden, entzieht Mitterrands energischem Eintreten für die "unabhängige nationale Atomstreitkraft" den Boden und läßt ihn als einen Gefoppten erscheinen.

Wird man ihn demnächst auch noch für das Scheitern der Genfer Verhandlungen verantwortlich machen? Das wäre ein schwerer Rückschlag für seine Außenpolitik, die in ihrer Entschiedenheit und Transparenz bisher manchen Fehlschlag seiner Innenpolitik verdeckte und die auch von der Opposition mitgetragen wurde.

Wie weit auch andere Aspekte seiner Politik von den bürgerlichen Parteien mitgetragen werden können, ist just Gegenstand einer leidenschaftlichen, wenn auch ganz und gar theoretischen Debatte in der Presse dieser Tage. Das Stichwort ist "Co-habitation" und suggeriert die Möglichkeit, daß ein sozialistischer Präsident und eine bürgerliche Kammer unter einem Dach "zusammenwohnen" könnten, falls es bei den nächsten Parlamentswahlen im Frühjahr 1986 zu einem Sieg von Gaullisten und Giscardisten kommen sollte.

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß die Opposition diesen Wahltermin nicht mehr anficht. Der ungestürne Vorstoß des Gaullisten-Führers Jacques Chirac im vorigen Herbst, der Sozialismus sei erledigt und werde das zweite Jahr nicht überleben, ist längst einer nüchterneren Betrachtungsweise gewichen. Gerade Chirac war es, der eine solche Co-habitation nicht ausschloß, nachdem er Präsident Mitterrands "vernimftige" Fernsehrede am 16. September angehört hatte. Zwar wies der Parteichef vor seinen Abgeordneten inzwischen jeden Gedanken an eine "historische Unterwerfung" unter den Sozialismus zurück, aber er bestand, in guter gaullistischer Tradition, auf der Unantastbarkeit der Verfassungs-Institutionen, die dem Staatspräsidenten die Rolle des Schiedsrichters über alle Parteien zuweisen.

Selbst Valéry Giscard, der Geschlagene des 10. Mai, schließt eine



Co-habitation nicht aus, solange \_den Franzosen damit ein sozialer Liberalismus zurückgeschenkt wird, der ihnen erlaubt, ihre Fähigkeiten wieder frei zu entfalten". Nur Raymond Barre, Giscards letzter Premierminister und Dritter in der Troika, die sich um die Mitterrand-Nachfolge bemüht, lehnt jeden Kompromiß entschieden ab. Aber er zielt damit, bei aller Popularität, die ihm die Meinungsumfragen wöchentlich bescheinigen, ganz offensichtlich an der Volksstimmung vorbei.

Die Nation ist kompromißbereiter als ihre politischen Notabeln, und damit müssen auch die Sozialisten rechnen, die wie der Fraktionschef in der Kammer, Pierre Joxe, ieden Gedanken an späteres Zusammengehen mit den Bürgerlichen schroff von sich weisen. Welches die Gefühlslage der Partei wirklich ist, wird erst der Kongreß der Sozialisten am nächsten Monatsende nachweisen. Es gibt Anzeichen dafür, daß sich der gemä-Bigte Flügel durchsetzt.

Der Zusammenbruch fast aller Illusionen hat die Sozialisten kleinmütig und vorsichtig werden lassen. Inzwischen wissen sie, daß Bäume auch nach unten wachsen können. Die Austerity-Politik ist nicht nur ein wirtschaftlicher und monetärer Fehlschlag gewesen, sie hat auch die letzten Wählerreserven aufgebraucht. Die Enttäuschung ihrer Anhänger wird in offene Feindschaft umschlagen, wenn praktisch die gesamte Mittelklasse im nächsten Jahr unter der Steuerlast zusammenbricht. Die nur aufgeschobenen Entlassungen in der Automobil- und Stahlindustrie, der nicht mehr abwendbare Streit um die Privatschulen, das Gastarbeiterproblem sind weitere Alarmzeichen am Wege. Die von Anfang an verkrampfte und heute nur noch künstliche Koalition mit den Kommunisten könnte den kommenden Belastungen nicht mehr gewachsen sein. Somit ergäbe sich zwangsläufig die Suche nach einer anderen Mehrheit. Es scheint, als richte der Staatspräsident schon sein Cäsaren-Auge auf

# IM GESPRÄCH Heinz Eyrich Späths Doppeldecker

Von Xing-Hu Kuo

n diesen Tagen hat Baden-Würt-Ltemberg einen neuen Innenminister bekommen: Heinz Eyrich, 54 Jahre alt, CDU. Der promovierte Jurist, 1939 in Tuttlingen geboren, behält daneben ein anderes Amt, das er seit 1979 innehat: Er ist zugleich Justizminister im Kabinett Lothar Späth. Eine Doppelfunktion, die von der SPD-Opposition schon vor der Amtsübernahme heftig 'kritisiert wurde, sie hat dabei freilich vergessen, daß es in dem SPD-regierten Bundesland Hessen eine solche Konstruktion im Falle des "Doppelministers" Günther nach dem Auszug der FDP aus dem Hessischen Landtag bei der vorletzten Wahl ebenfalls gibt.

Gewiß ist Eyrich, ein äußerst bedächtiger und zurückhaltender Minister bisher, in dieser neuen Funktion nicht zu beneiden, auch wenn er das Innenressort nur kommissarisch, das heißt bis zur Landtagswahl im März 1984, zu verwalten hat.

Denn nur zwei Wochen nach seiner neuen Aufgabe als Innenminister soll es im Südwesten zu großen Aktionen der "Friedensbewegung" kommen. Geplant sind unter anderem: Eine 100 Kilometer lange "Menschenkette" zwischen Stuttgart und Neu-Ulm, Massenkundgebungen größeren Stils im ganzen Lande, Blockaden und ähnliches mehr, darunter auch die Übertretung der Bannmeile des Landtags in Stuttgart in jenen Tagen.

Allerdings scheint die Wahl Eyrichs sicherlich auch im Hinblick auf den "heißen Herbst" nicht zufällig gewesen zu sein. Denn seine bisherige Haltung in der Behandlung und Beurteilung solcher Aktionen läßt erwarten, daß er die Politik seines Vorgängers Roman Herzog - der als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts nach Karlsruhe geht - fortsetzen wird. Devise: Fest, aber elastisch.

So erklärte Eyrich einmal - im Januar -, Blockaden seien in seinen Augen keineswegs "gewaltfrei". Es sei eine "unzulässige Verharmlosung", derlei zu behaupten. Wer sich mit der Absicht zu blockieren, auf der



Minister für Inneres und Justiz: Heinz Eyrich FOTO: HEINZ WIESELER/DPA

Zufahrt zu einer militärischen Anlage niederlasse, der übe Gewalt aus.

Diese und andere Auffassungen des Ministers haben bei der Opposition, ähnlich wie im Falle Herzogs, zu der Kritik geführt, Eyrich gehöre zu den "konservativsten" Kräften innerhalb der Union. Zu dieser Charakterisierung trug auch die im Juni 1983 von Eyrich vorgetragene Meinung bei, Gnadenerweise gegenüber verurteilten Gesetzesbrechern sollten nur in außergewöhnlichen Fällen" gewährt werden. Die Achtung vor dem Gesetz und dem richterlichen Urteil gebiete es vielmehr, "verhängte Strafen auch zu vollstrecken".

Die "Friedensbewegung" wird also mit Eyrich kein leichtes Spiel haben soviel läßt sich jetzt schon sagen. Auch der Lebenslauf Eyrichs offenbart Konsequenz: Dem zweiten juristischen Staatsexamen, 1957, folgte eine geradlinige Laufbahn vom Gerichtsassessor bis zum Ersten Staatsanwalt (1966); Eyrich wurde Mandatsträger in der CDU und war dann von 1969 bis 1976 Mitglied des Deutschen Bundestages. Schließlich erfolgte die Berufung zum Justizminister in Stuttgart. Sein zweites Ministeramt tritt der passionierte Tennisspieler und Ski-Langläufer deshalb "unbefangen" an, wie seine Mitarbeiter

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Der Paukenschlag am Osio ist eine Her-ausforderung am dem Totalitarismus. Auf diesen Neuner bringt die Presse der freien Weit die Verleihung des Friedensmobel-preises am dem polnischen Arbeiterführer Lech Walesa:

BERLINER MORGENPOST

Der Macht der Bajonette und Polizeiknüppel, die das aufgezwungene Regime fürs erste stabilisiert haben, halten die Juroren die Macht von Ideen entgegen, die gegen Gewalt schau von \_Mißbrauch\*, Moskau von Provokation" spricht. Indem das Nobelkomitee bei der Begründung seiner Entscheidung den Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Frieden hervorhebt, trifft es den wunden Punkt eines Systems, das sich selbst so gern als Vorkämpfer des Friedens ausgibt.

#### Lübeder Nachrichten

Unausgesprochen bleibt dabei ein makabrer Erfahrungssatz: Der Friedensnobelpreis ist im Lager des Kommunismus in erster Linie eine Lebensversicherung für kritische Prominente. So war es im Falle des verbannten Russen Andrej Sacharow, und so ist es beim bedrängten und verleumdeten Lech Walesa. Diese schlichte Tatsache sagt mehr als viele große Worte über den wahren Zustand der Welt von heute.

#### **WASHINGTON POST**

Die Entscheidung des Nobelkomitees . . . ist eine der besten, die es je gefällt hat. Er verleiht einer Persönlichkeit, die noch immer aussichtsreichster Vertreter der Hoffnungen

auf eine friedliche und gangbare Lösung der innerpolnischen Spannungen ist, eine weitere gute Portion Prestige und damit persönlichen Schutz.

#### DIE PRESSE

Einem 40jährigen, derzeit krankgeschriebenen Elektriker aus Danzig wurde Alfred Nobels Friedenspreis zuerkannt. Weil er personifiziert, daß Sterbens, als vielmehr eine des Mutes ist, ganz einfach: der menschlichen Solidarität. Das ist nachahmbar, Und es ist übertragbar. (Wien)

#### Neue Zürcher Zeitung

Die Nachricht aus Oslo hat dem Regime Jaruzelski vorerst die Sprache verschlagen... Die Auszeichnung bedeutet für Lech Walesa eine große Satisfaktion. Sie stellt auch eine moralische Rückenstärkung dar, die hoch einzuschätzen ist. Der kommunistischen Macht General Januzelskis wird es nun noch schwieriger sein, die ungebrochene Popularität Walesas und dessen Bedeutung als politische Persönlichkeit in künftigen Auseinandersetzungen zu ignorieren. Es stellt sich nun die Frage, ob die Regierung Walesa die Reise nach Oslo zur Entgegennahme des Preises und vor allem die Rückkehr in die Heimat garantieren wird. Man darf nicht vergessen, daß das Regime schon seit Monaten insgeheim an den Planen kaut, wie man den unbequemen Arbeiterführer loswerden

#### US-Vorschläge für Genf: Die Arglist ist längst rausgewaschen Die neue Verhandlungslinie der Amerikaner trägt den Sowjets weitgehend Rechnung / Von Rüdiger Moniac

Auch zum Beginn der neuen Verhandlungsrunde über die Verringerung der Fernwaffen in Genf (START) verhält sich die Sowietunion fast schon wie in einem vorhersehbaren Ritual: Sie wirft den USA Mangel an Flexibilität vor und versucht, die amerikanische Angebotsposition lediglich als angebliche Legitimation eigener Aufrüstungsprogramme zu dif-

Dabei ist erweislich, daß Washington seine neue Verhandlungslinie bereits stark an sowjetischem Interesse ausgerichtet hat und nicht mehr so entschieden darauf aus ist, die Hauptmasse der sowietischen Fernwaffen in Gestalt der landgestützten Raketen zu reduzieren. Damit ist die von Moskau geargwöhnte Arglist aus der amerikanischen Position längst von entschieden zur Kooperation mit den Sowjets bereiten Weichmachern herausgewaschen.

Allen, die immer noch meinen, Fortschritte bei START würden von den USA behindert, nehmen die Tatsachen nicht zur Kenntnis. Die aber sind für die, die sich urteilsfähig machen wollen und nicht

kennen. Die Sowjetunion will sich bisher lediglich zu einer Verringerung der Trägersysteme (landgestützte Raketen: ICBM, seegestützte Raketen: SLBM und schwere Bomber) auf je 1800 Einheiten bereitfinden. Dies ist bezogen auf den augenblicklichen Kräftestand bei den Fernwaffen wenig. Die USA verfügen heute über 1958 Einheiten (1052 ICBM, 496 SLBM und 410 schwere Bomber), die Sowjetunion über 2704 Einheiten (1398 ICBM, 950 SLBM und 356 schwere Bom-

Diese Zahlen nennt der NATO-Streitkräftevergleich vom Mai 1982. Eine derart geringfügige Reduzierung würde die strategische Rüstung beider Seiten nicht wesentlich beschneiden und folglich auch kaum die erwünschte Stabilisierung des Gleichgewichts bei den Fernwaffen erbringen.

Der amerikanische Vorschlag hingegen will die drastische Verringerung der Potentiale. Für jeden Sprengkopf auf landgestützten Raketen, der modernisiert wird oder neu eingeführt, sollen zwei vergleichbare ältere verschrottet wer-

ihre Vorurteile hüten, leicht zu er- den. Bei den U-Boot-Raketen soll eine ähnliche Zählweise gelten: Für zwei neue oder modernisierte sollen drei alte Gefechtsköpfe verschwinden. Heute haben die USA 2100 Sprengköpfe auf Landraketen, die Sowjetunion 6200; auf U-Boot-Raketen verfügen die USA über 5000 Gefechtsköpfe, die Sowjetunion über 1300. Wegen der größeren Zielsicherheit der Sprengköpfe auf den Landraketen und der damit im Zusammenhang stehenden Fähigkeit zur zuverlässigen Zerstörung des gesamten gegnerischen Potentials zu Lande (die sogenannte Erstschlagfähigkeit) gestehen die USA der Sowjetunion damit in ihrem Vorschlag nun einen nicht zu unterschätzenden Vorteil zu.

Dies wird beim Blick auf das heutige Kräfteverhältnis der Sprengköpfe zu Lande offenkundig: 2100 amerikanische gegen 6200 sowjetische. Würden alle in Modernisierungsprogrammen ausgetauscht, besäßen die USA künftig nur noch 1050 der erstschlagfähigen Kategorie, die Sowjetunion hingegen das Dreifache, nämlich 3100. Solche klaren Zahlen sollten

die Propagandisten einer angeblich nicht erkennbaren amerikanischen Kompromißbereitschaft bei START eigentlich verstummen las-

Weiter zeigt sich die amerikani-sche Flexibilität auch darin, daß die ursprünglich anvisierte Obergrenze für Raketen von 850 fallengelassen wurde. Auch dies kommt dem sowjetischen Verhandlungsinteresse entgegen, das sich auf eine Obergrenze der Addition von Raketen und Bombern von 1800 Einheiten fixiert hat. Unterhalb dieser Obergrenze wünscht sich die Sowjetunion Zwischengrenzen für hestimmte Systeme, nämlich 680 für ICBM mit Mehrfachsprengköpfen (MIRV), 1080 für MIRV. ICBM plus SLBM sowie 1200 für MIRV-ICBM, SLBM plus schwere Bomber mit Marschflugkörpern (ALCM). Vergleicht man die sowjetische Position bei den Raketen mit der ursprünglichen amerikanischen, wird wiederum die amerikanische Kompromißbereitschaft deutlich. Die USA ließen die Grenze 850 fallen, obwohl gerade die Raketen, weil sie schnell fliegen und weder zurückzurufen noch ab-

zufangen sind, für das nukleare Gleichgewicht das am meisten destabilisierende Element darstellen. Schließlich wird auch die ameri-

kanische Beweglichkeit beim Ziel der Begrenzung der Zerstörungskraft beider Fernwaffenpotentiale deutlich. Ursprünglich strebten die USA besondere Obergrenzen für schwere und mittlere Landraketen an. Die Bereitschaft, auch davon abzugeben, bedeutete der amerikanische Unterhändler seinem sowjetischen Gegenüber, wenn et verdeutlicht, nach welcher Methode die Sowjetunion die Zersto rungskraft zu begrenzen wünscht: Mittels einer Obergrenze für das Wurfgewicht aller Trägereinheiten? Mittels einer Obergrenze für die Gesamtsprengkraft aller Gefechtsköpfe? Oder mittels anderer bislang bei SALT üblicher Begrenzungen wie etwa dem Durchmesser der Raketen?

Zu diesen Fragen hat die Sowjetunion in den vergangenen vier START-Runden keine klaten Antworten gegeben. Dies aber ist aus der Sache heraus geboten für einen seriösen Abrüstungsvertrag, halt-lose Vorwürfe führen ins Nichts Se Mill Hennitch

The state of the s

# In Wyhl ist ein Traum von Arbeit und Geld geplatzt

Nicht vor 1995" soll in Wyhl ein stieg die Arbeitslosigkeit in Wyhl auf Rerakraftwerk gebaut werden. 8 Prozent, höher als der Landesdurchschnitt von rund sechs Prozent. mit elle Vermutungen eendet der Bau werde nach der fundtagswahl im nachsten FTM jider beginnen. Wie wirkt Mess Nachricht in dem Ort, der ingelung Schauplatz beftiger ndersetzungen um die Kenkraft war?

Von XING-HU KUO

Bärgermeister Wolfgang Zimmer. kam im dunklen Anzug ins Rat-haus. Nein Trauerkleidung war es nicht, obwohl Zimmer zu den engagiertesten Befürwortern des Kern-kraftwerks gehört, von dem er sich für seine 3000 Wyhler Mitbürger einiges verspricht. "Ich habe gerade drei Paare getraut", erklärt der 42iahrige seinen feierlichen Aufzug. Seit 15 Jahren ist er Bürgermeister in diesem in der Vergangenheit soviel zitierten Dorf am Rand des Kaiserstuhls, der eigentlich mehr für seinen Wein als für Kernkraft-Ärger bekannt war.

it with the threates

trial training falls

k period problem

Christian Control Che

trus and an inte

The state of the state of

demonstration or committee

service of the service of

The West Lather File

order the schooling

and deep tenterlog

n Victorian William

Beriemermermer

ch ke whatter Spe

the the sett who

A Lateration Date

Darphare Alla Des

Salar s Action 188

guirdinal Southfile.

Albert Descripting

Surren Part of 18th.

ider Ciniundage

1976 distribut Ger De

Signs Side should

E Com an himse

Sam nember 🖳

1989 Sharts Tops

March to held

Mary them

ANDER

Carry of the carry

THE PRESSE

Marie - strangel

Altre inc

and the conduction

with the Bunk

 $(\underline{C}_{A})_{(i,j)} = \dots = (\underline{a}^{(i)})_{(i,j)}$ 

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

The second secon

The second second

(Za end in cher

Unüberhörbar ist seine Enttäuschung über die Verschiebung des Baus. "Ich vermute, hier liegt ein Alleingang vor." Zweifel änßert Zimmer an der Erklärung des Stuttgarter Regierungschefs, daß der Strombedarf nicht wie erwartet steigen werde und für das auf 1200 Megawatt geplante Wyhler Kraftwerk kein Zeitdruck bestehe. Noch im Oktober 1982 hat der Ministerpräsident erklärt, im Lande fehlten 2000 Megawatt." Dies kömte sich doch nicht innerhalb eines Dreivierteljahres so gravierend geändert haben. Zur-Stimmung unter den Befürwortern des KKW-Baus sagt Zimmer: "Wir laufen jetzt zehn Jahre mit dem Kernkraftwerk schwanger, jetzt wollen wir endlich wissen, woran wir sind. Das Theater haben wir satt. Deshalb drängen wir auf eine klare Entscheidung, ob so oder anders."

Der Bürgermeister erinnert dabei an die heute häufig vergessene Tatsache, daß in einem "Bürgerentscheid" im Jahre 1975 fast 55 Prozent der Wyhler für den Verkauf des 42 Hektar großen Geländes im Wyhler Wald an die Kernkraftwerk Süd GmbH (für zwei Millionen Mark) gestimmt hat-

Der Aufschub kommt für Wyhls Gemeindeverwaltung besonders ungelegen: Erst am 1. September hat ein Betrieb zugemacht. 140 Arbeitsplätze gingen verloren." Dadurch

Zimmer und die KKW-Anhänger erhofften sich vom Bau des Kernkraftwerkes nicht nur eine Verbesserung der Energiesituation, sondern in erster Linie auch eine Entlastung des Arbeitsmarktes: "Rund 400 neue Arbeitsplätze könnten geschaffen werden. Viele Handwerksbetriebe der Region würden auf viele Jahre von der Existenz des KKW profitieren." Und nicht zuletzt: Wyhl hätte eine jährliche Steuereinnahmesteigerung von acht Millionen Mark erwartet Schon war die Rede von neuen Sportanlagen, schulischen Einrichtungen und anderen ehrgeizigen Plänen, die mit dem Geld aus der Kernkraft verwirklicht werden sollten

Im Wyhler Wald erinnert das Gelände, auf dem das Atomkraftwerk stehen sollte, durch nichts mehr an die bewegte Geschichte dieses Standortes. Nur ein 160 Meter hoher Meßturm symbolisiert noch die Absicht der Betreiber, hier einmal einen ebenso hohen Kühlturm zu errichten. Bächlein und Flüsse zwischen Erlen. Eichen und Weiden vermitteln eine romantische Ruhe, die die medienträchtigen Kämpfe der Bürgerinitiativen aus dem badischen, elsässischen und eidgenössischen Raum fast vergessen lassen.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Absicht, in Wyhl ein Kernkraftwerk zu bauen, begann im Juli 1973 der erbitterte Widerstand sowohl vor Ort als auch vor den deutschen Gerichten. Dann gab es Massendemonstrationen mit Hunderten von Trekkern eine neunmonatige Besetzung (1975/76). Hüttencamps im Wyhler Wald, große Demonstrationen mit entsprechendem Polizeiaufgebot. Nicht ohne Stolz erklärten die Gegner des Wyhler KKW, ihre Aktionen seien für Brokdorf und die Startbahn-West das Muster gewesen. Und obwohl ihre Klagen gegen den Bau bisher von allen Gerichten abgewiesen wurden (zuletzt durch den Baden-Württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim im Frühjahr 1982), geben die in zehn Jahren inzwischen erfahrenen Bürgerinitiativen keineswegs auf. Noch steht ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin aus.

Wer Wyhl sagt, meint auch Weisweil: das Baugelände befindet sich unmittelbar vor der Gemarkung dieses Nachbardorfes. Die vier Kilome-ter lange Strecke ist genauso lieblich wie die gesamte Rheinlandschaft um Wyhl: blühende Maisfelder, ausgedehnte Weiden, eine ländliche Idylle. Müller Siegfried Göpper (54), Vater

von vier Kindern, ist einer der aktivsten Gegner des KKW Wyhl. In der romantischen Umgebung seiner ratternden 400 Jahre alte Mühle in Weisweil betont er sogleich seine enge Heimatverbundenheit: "Ich bin Altbadener und war gegen die Schaffung von Baden-Württemberg." Auch heute noch macht er keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Württemberger. Göpper betrachtet die Entscheidung Späths als wichtigen Etappensieg der badisch-elsässischen Bürgerinitiativen. Dafür lobt er zumindest den Schwaben aus der Villa Reitzenstein: Dieser Schritt sei ein Beweis der "Flexibilität" Späths. Der Müller, der Medien-Auftritte gewohnt ist, formuliert druckreif, sicherlich auch eine Folge seines jahrelangen Prozessierens gegen den Bau des Kernkraftwerkes. Er erinnert dabei an alte "Verdienste" Späths: "Bereits Ende 1975 sorgte er für Entspannung in Wyhl." Durch die Vermitthung des damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden und heutigen Ministerpräsidenten kam nämlich die "Offenburger Vereinbarung<sup>a</sup> Anfang 1976 zustande. Sie sah eine zehnmonatige Verschiebung des Baubeginns vor.

Der Kernkraftgegner bekennt, daß der neue Aufschub ins Konzept der Bürgerinitiativen haargenau paßt: "Unsere Taktik ist ja auch Zeitge-winn." Trotz des Lobes in Richtung Spath sind Göpper und seine Freunde in der Anti-Atom-Bewegung auch skeptisch. Vor allem fragen sie sich, ob das Ganze nicht nur ein wahltaktisches Manöver des "Cleverle" sein

Denn am 25. März wird ein neuer Landtag gewählt. Zumindest Südbadens CDU könnte von der jetzt entstandenen Entspannung am Kaiserstuhl profitieren. Außerdem hat die FDP bereits vor Wochen signalisiert, eine Koalition mit der CDU in Stuttgart (falls die Union ihre absolute Mehrheit verlieren würde) sei nur bei einem Wyhl-Verzicht denkbar. FDP, SPD und Grüne haben deshalb unisono die Späthsche Wyhl-Wende begrüßt, gleichzeitig den Ministerpräsidenten aufgefordert, den totalen Verzicht zu erklären.

Das lange Hin und Her hat viele Bürger in Wyhl ermüdet. Oft war in den Gaststätten des Ortes zu hören: "Sollen die doch in Stuttgart machen, was sie wollen, wir können eh nichts dran ändern.\* Was Trost spendet, ist



# Wo der Glaube zur Politik wurde, tun sich nun Risse auf

Staat und Kirche waren im katholischen Spanien stets enge Partner, Katholisch ist Spanien nach wie vor, aber eine sozialistische Regierung hat die lange Herrschaft der Bürgerlichen abgelöst, Eine neue Situation, die Konfliktstoff zwischen Staat und Kirche birgt.

Von ROLF GÖRTZ as verschwindet hier", sagte Spaniens sozialistischer Erziehungsminister José Maria Maravall, als er sich vor zehn Monaten zum erstenmal am Schreibtisch seines Ministeriums niederließ. "Das" war das Christuskreuz, das in Amtsstuben und Schulklassen hängt. Der Amtsdiener ging hin und nahm es von der Wand. Und wie in diesen Monaten viele Kreuze in ministeriellen Schubladen verstaut werden, so müssen auch viele Abteilungsleiter, Direktoren, Generaldirektoren, aber auch Redakteure staatlicher Medien aus der Beletage leitender Funktio-näre in den Keller weniger wichtiger Abteilungen hinabsteigen. "Reiner Revanchismus", raunt es deshalb im bürgerlichen Lager, "die Rache der Linken am katholischen Spanien der

Die so empfinden, glauben alles in einen Topf werfen zu müssen: den Versuch des Erziehungsministers, Zitate von Papst Johannes Paul II. aus den Lehrbüchern für den Religionsunterricht zu streichen und die Demontage des Franco-Denkmals auf dem Hauptplatz von Valencia. Bei Nacht und Nebel zersägten vermummte Stadtarbeiter den Generalissimo und feierten anschlie-Bend ihren "Sieg" mit erhobener Faust. Unter sicherem Polizeischutz, denn nicht alle Spanier sind mit derartigen Rathausbeschlüssen einver-

Die alte Front der beiden Spanien scheint sich jedoch anderswo aufzubauen. Aktueller und tiefgreifender zugleich: "Vida si - aborto no" (Leben ja, Abtreibung nein). Der auf Mauern von Universitäten und Wohnhäusern gesprühte Protest gegen die Straffreiheit der Abtreibung in bestimmten Fällen ist gleicherma-Ben politischer Natur. In derartigen Parolen drückt sich auch Widerstand gegen den proklamierten "Cambio", den Wechsel der Sozialisten aus. Und für den sieht die Regierung vornehmlich in den Bereichen Erziehung und

Denn in diesem Lande haben Glaubensdinge mehr als anderswo immer auch eine politische Seite. Dabei gibt es den schwarzgewandeten Cura, der sein Dorf aus dem staubigen Beichtstuhl heraus nach den Wünschen einer konservativen Obrigkeit regiert, schon lange nicht mehr.

Die Sozialisten wollen Erziehung und Bildung allein dem Staat übertragen, weil sie die "Gesellschaft umwandeln" wollen. Sie folgen darin einer langen Tradition. Als sich das "katholische Spanien" in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts einem modernen System mit verschiedenen Parteien öffnen wollte, beging die führende Schicht einen entscheidenden Fehler. Sie nahm die unruhigen Gewerkschaftsbewegungen hungernder Landarbeitermassen und des ersten Industrieproletariats in Barcelona nicht ernst. So blieb die Linke von dem damals entstehenden Zwei-Parteien-System einer konservativ-liberalen Alternative ausgeschlossen.

Millionen einer mehr anarchistisch als sozialistischen Linken organisierten sich außerparlamentarisch. \_Verhungert steht doch wenigstens dem ewigen Leben nahe", hörte man damals allen Ernstes aus dem bürgerlich-christlichen Lager, das den Appell dieser zugleich antiklerikalen Opposition überhaupt nicht verstand und das - in Barcelona - mit den gleichen Mitteln des politischen Mordes zurückschlug.

Die Religiositat der Landarbeiter trieb diese, teilweise mit ihren Priestern, zunächst in die Arme des romantischen Anarchismus. Ihr Mißtrauen gegenüber den "Autoritarios", wie sie die Kommunisten nannten, überwanden sie nie ganz. So entstand eine politische Frontstellung mit den Gläubigen auf der einen, rechten Seite und den Protestierenden, nicht mehr gläubigen, auf der anderen, linken Seite.

Das bürgerliche Lager wurde sich dieser Situation viel zu spät bewußt. Das künstliche Zwei-Parteien-System hatte versagt, und so reagierte man gegen die Linke mit der Politisierung des Glaubens. Als aber in der II. Republik (1931-1939) die christliche CEDA-Partei, eine Rechtspartei, ihren ersten Wahlsieg errang, war die revolutionäre Linke der Volksfront nicht mehr bereit, die Regierung abzugeben.

Der Bürgerkrieg brach aus, und aus der "nationalen Erhebung" der Rechten gegen die Revolution der Volksfront wurde der "Kreuzzug" der Chri-

.Wir heben unsere Herzen zu Gott und danken Euer Exzellenz für Spaniens katholischen Sieg", telegrafierte Papst Pius XII. an General Franco am Tag nach dessen Sieg.

Unterschwellig blieb die Erinnerung an diese Konfrontation bis heute wirksam, obwohl ihr schon vor langer Zeit der Boden entzogen wurde. Sie verlor ihren Sinn noch während des Franco-Regimes, als nämlich das II. Vatikanische Konzil die Jahrhunderte währende Einheit zwischen Staat und Kirche auch im Lande der "Katholischen Könige" aufhob. Weil sich auch der "Caudillo" auf "Gottes Gnade" berufen hatte, fiel es der regierenden Rechten nach seinem Tode leicht, aus geordneten Verhältnissen eines beginnenden Wohlstandes für alle den Übergang in die Demokratie einzuleiten. Ideologische Hindernisse gab es jedenfalls

Der logische Versuch, aus der Machtsphäre heraus eine christdemokratische Sammelpartei zu etablieren, endete jedoch in dem be-kannten Fiasko der Wahlen von 1982. So setzte sich die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens durch - mit den Stimmen vieler Gläubigen, die, enttäuscht von den bürgerlichen Parteien, PSOE gewählt hatten. Felipe Gonzalez bezifferte diese Protestwähler, die mit ihrer Wahlentscheidung noch lange keine Sozialisten

Im Streit um die Schulbücher für den Religionsunterricht gab die Regierung schnell nach. Der Text, den das Erziehungsministerium beanstandete, weil er die von der sozialistischen Regierung durchgesetzte Straffreiheit bei Abtreibung in bestimmten Fällen als ein Beispiel für den Verstoß gegen das Gebot "Du sollst nicht töten" bezeichnete - dieser Text kann gelehrt werden.

Damit aber ist die Auseinandersetzung zwischen Regierung und Kirche, zwischen Sozialisten und Katholiken, keineswegs beigelegt. Sie wird schon bald mit neuer Kraft aufflammen, dann nämlich, wenn das Parlament die sozialistische Schulreform debattiert. Mit den Mitteln staatlicher Zuwendungen soll der Einfluß der Kirche auf Erziehung und Lehre in privaten Schulen und in den Universitäten abgebaut werden. Und das kann auf die Dauer schon eher an die Substanz des immer noch katholischen Spanien gehen.

# Als Ernst Thälmann ermordet wurde

Von WILM HERLYN

hr Hunde! Rettet wenigstens die Frauen!" Der Häftling im Konzen-Ltrationslager Buchenwald, der dies den SS-Wachmannschaften nachruft, die vor einem Bombenangriff der Amerikaner flüchten, ist Ernst Thälmann, legendenumwobener Chef der deutschen Kommunisten. Seine Hände umklammern verzweiselt die Gitterstäbe seines Zellensensters, um ihn züngeln die Flam-

Diese Szene stammt aus dem zweiteiligen Epos "Ernst Thälmann, Sohn und Führer seiner Klasse", das Ende der fünfziger Jahre jeder Junge Pionier, jeder FDJler oder Gewerkschafter in der "DDR" sehen mußte -Pflichtveranstaltung für Schulen und Betriebe. Doch so beeindruckend der DEFA-Streisen gefilmt ist, so historisch falsch ist der Stoff geschildert: die Nazis hätten zwar den beliebten "Teddy" Thälmann ins KZ verschleppt, aber umgekommen sei er durch anglo-amerikanischen Bombenterror" - eine Deutung, die in der Zeit des Kalten Krieges gerade richtig kam.

Sie überdeckte auch eine andere Wahrheit: Walter Ulbricht war alles andere als ein Freund Thälmanns, der die Moskau-Hörigkeit seiner Parteigenossen immer verurteilt hatte. Ulbricht war es, der immer wieder die vielen Pläne der KPD für die Befreiung ihres Vorsitzenden verhin-

Um den Tod des früheren KPD-Vorsitzenden wird es nun doch ein Gerichtsverfahren geben. Vor dem Kölner Oberlandesgericht wird gegen einen ehemaligen SS-Oberscharführer und Exekutionsprotokoll-Führer im KZ Buchenwald Anklage wegen Beihilfe zum Mord erhoben.

Der Beschuldigte, der in Geldern lebende pensionierte Lehrer Wolfgang Otto, ist 71 Jahre alt. Die Amerikaner hatten ihn 1947 in einem Kriegsverbrecher-Prozeß zu 20 Jahren Haft verurteilt, von der er sieben Jahre absaß. Danach unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung an einer Knabenschule.

Die Vorwürfe besagen, daß Thälmann am 17. August 1944 vom Zuchthaus Bautzen - heute wegen seines gelben Klinkersteins bekannt als das "Gelbe Elend", Haftort für viele politische Gefangene in der \_DDR" - in das KZ Buchenwald verschleppt worden sei - auf Anordnung des eichsführers der SS, Heinrich Himmler. In dessen Tagebuch ist unter dem 14. August 1944 unter Punkt 12 notiert: "Thälmann ist zu exekutieren." Nach einem Bericht des polnischen Häftlings Marian Zgoda mußte Thälmann durch eine von SS-Wachmannschaften gebildete Gasse zum Eingang des Krematoriums gehen. Wenig später fielen vier Schüs-se. Einen SS-Mann hörte Zgoda fragen: "Weißt du, wer das ist?", und auch die Antwort: "Das war der Kommunistenführer Thälmann "

Auch in der Nazi-Propaganda wurde der Tod Thälmanns in einer falschen Version verbreitet: Am 15. September 1944 findet sich in der zensierten deutschen Presse die Notiz: "Bei einem Terrorangriff auf die Umgebung von Weimar am 28. August 1944 wurde auch das Konzentrationslager Buchenwald von zahlreichen Sprengbomben getroffen. Unter den dabei ums Leben gekommenen Häftlingen befinden sich u.a. die ehemaligen Reichstagsabgeordneten Breitscheid (SAD) und Thälmann."

#### ıf. """" But the commendate Stein Hiemkraftwerk am Kalserstuhl ie Burcher die Charles Commence $(\mathfrak{Z}_{\mathrm{add}})_{\mathrm{add}} \leq \varepsilon_{\mathrm{add}} \mathfrak{S}_{\mathrm{add}}^{\mathrm{local}}$ Harting to Perk rate of some Sanda alterior to service Rest of Lawrence $\operatorname{subtrace}(M \times M \otimes M)$ 张金维 ( ) 自由 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) $\mathcal{W}_{k}(k, \dots, k) = \sum_{i \in \mathcal{U}_{k}(k)} \mathcal{W}_{k}^{(i)}$ restriction of Page $\tau_{\rm eff} = (1 + 1)^{-1} \exp(\mathcal{Z}^{\rm f})$ mercina was tribe e Maria de Alassas E alla de Alassas Guerra de Alassas Parties and the second

Die Forderung der KKW-Gegner von einst wurde zur Politik von heute – zumindest bis 1995

# 



neue Willi Heinrich: spannend, aufregend, erotisch. Ein Mann kämpft allein gegen übermächtige Gegner... Ein hochbrisanter, dramatischer Gegenwartsreman. (6262/9,80) Aus Spiel wird ernst. Die faszinierende Vision, wie durch ein harmloses Computerspiel ein Atomkrieg ausgelöst werden kann. Der heiße Roman zu dem neven Film-Welterfolg! (Heyne 6199/DM 6,80)



Eine gigantische Verschwürer-Organisation will die Welt durch Mord und Terror in ein Chaos stürzen ... Ein Thriller der Spitzenklasse, ein echter Ludium! (Heyne 6265/DM 9,80)

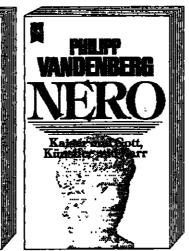

Die Wahrheit über den ungewöhnlichsten Herrscher im alten Rom – die Nero-Biographie von Philipp Vandenberg, Europas erfolgreichstem Archäologieund Geschichtsautor. Fesselnd wie ein Roman! (6264/DM 12,80)





Vom Kochen auf dem Lande

Dieses reizvolle Kochbuch zeigt mit vielen Rezepten und einer Fülle von Möglichkeiten, wie man auch in einem modernen Haushalt liebevoll die ländliche Küche praktizieren kann.



»Die Erzählungen der Science Fiction-Autorin Le Guin stehen auf einsamer Spitze des SF-Berges ... « Die Weltwoche, Zürich (Bibliothek der Science Fiction Literatur 25/DM 7,80) 





Nach »Rettet den Wald« (Heyne 7220/DM 14,80) jetzt der engagierte Bericht von Horst Stern und seinem Autorenteam über die Erhaltung unserer Tierwelt. 446 Seiten, über 400 teils farb. Abb. (Heyne 7230/16,80)

An den Wilhelm Heyne Verlag Postfach 201204, 8000 München 2 Bitte kostenios neues Gesamt-

#### Droht ein Streik der Fernfahrer?

Im Güterfernverkehr droht jetzt ein Arbeitskampf. Die Sondierungsverhandlungen zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (OTV) zur Beilegung des seit zehn Monaten andauernden Tarifstreits waren in der Nacht zum Donnerstag in Wuppertal ohne Einigung abgebro-chen worden. Formell waren die Tarifverhandlungen schon vor Wochen für gescheitert erklärt worden; die Gewerkschaft hatte sich auch schon auf Warnstreiks und Arbeitskampf eingerichtet, verzichtete allerdings auf Aktionen, als die Arbeitgeber neue Sondierungsgespräche anbo-ten. Die ÖTV verlangt Verkürzung der Fahrzeiten, ein Be- und Entladeverbot sowie zusätzliche freie Tage für Fernfahrer. Nach Beschlüssen der Tarifkommission berät heute der ÖTV-Hauptvorstand.

#### "Mahnwache" vor **CDU-Zentrale**

Mit einer "Mahnwache" vor ihrer Parteizentrale wollen Mitglieder der CDU und der Jungen Union am 22. Oktober für eine breitere Friedensdiskussion in ihrer Partei demonstrieren. Das kündigten gestern in Bonn Sprecher einer bislang nur par-

#### Heute Sonderbeilage



#### 16 Seiten Bestandsaufnahme

Erhältlich bei Ihrem Zeitschriftenhändler oder direkt beim Verlag: 20261-38595

teiintern arbeitenden "Initiative mehr Sicherheit für Europa" an, die nach eigenen Angaben vor einem Jahr gegründet wurde und etwa 150 Mitglieder - auch in der CSU - zählt. Sprecher der Initiative erläuterten

die Verwirklichung des NATO-Doppelbeschlusses werde von ihnen nicht abgelehnt. Der Postgewerkschaftler Klaus-Dieter Zemlin, führendes Mitglied der CDU-Sozialausschüsse, erklärte, der Punkt sei erreicht, wo man nein zur Nachrüstung sagen müsse, die nur zu einer weiteren Drehung an der Rüstungsspirale führen wird. An seine Partei appellierte er, in der friedens- und sicherheitspolitischen Auseinandersetzung mit SPD und "Friedensbewegung" auf "Totschlagargumente" und Worte wie das von der "Fünsten Kolonne Moskaus" zu verzichten.

#### Asylantenwelle aus Iran in Berlin

Die Zahl der iranischen Asylbewerber in Berlin ist nach Angaben des Berliner Innensenators im September sprunghaft gestiegen. Insgesamt hätten in diesem Monat 114 Iraner einen Asylantrag gestellt. Im gesam-ten Vorjahr habe die Zahl nur bei 87 gelegen. Die Senatsverwaltung für Inneres führte den Anstieg der Asyl-anträge bei Iranern auf Enteignungen durch das Khomeini-Regime und auf zahlreiche Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst zurück. Die Ausreise aus Iran werde in vielen Fällen

# Bekennerbrief: SS-Mann und Frau hingerichtet Die zweite Privat-Universität 120 Medizin-Studenten sollen in zwei Jahren in Ingolstadt ihre Ausbildung Ingeleichten werten und die auftretenden Probles sätzlicher heißt es da

WERNER KAHL, Bonn oder vielmehr einer Verwechslung Deutsche und ausländische Fahn- zum Opfer gefallen ist? Nach den bei der zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen versuchen gegenwärtig mit der stand er bei Kriegsende lediglich im Staatsanwaltschaft Münster die Hintergründe eines mysteriösen Feme-Doppelmordes, der in der Nacht zum Öktober nahe der deutsch-niederländischen Grenze verübt worden ist, zu klären. Die bei dem heimtückischen Anschlag in ihrem Einfamilienhaus in Isselburg (Kreis Borken) getöteten Eheleute Blum waren zunächst stranguliert und danach wahrscheinlich bei lebendigem Leib mit Benzin übergossen und angezündet worden. Dies geht aus dem Befund vorgezeigt nach der Obduktion der Leichen des 73jährigen Pensionärs Heinrich Blum und seiner fünf Jahre jüngeren

Ehefrau hervor. "Wir müssen jetzt von einer geplanten politisch motivierten Hinrichtung ausgehen", sagte der Chef der Mordkommission, Hauptkommissar Günter Schneider der WELT. Das Obduktionsergebnis, das zunächst der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt worden war, bestätigt anscheinend ein nach Art terroristischer Mitteilungen gehaltenes "Bekennerschreiben", das zu Beginn der Woche bei der Polizeistation im benachbarten Anholt eintraf und den Tod der Eheleute als "Hinrichtung" erklärte.

#### Opfer einer Verwechslung?

In dem anonymen Schreiben wird dem seit einiger Zeit halbseitig gelähmten ehemaligen Bergwerkssteiger Heinrich Robert Blum, einem gebürtigen Westfalen, vorgeworfen, er sei während der nationalsozialistischen Herrschaft SS-Kommandeur von Wacheinheiten in Konzentrationslagern gewesen. Die "Rächer" der nicht näher erläuterten angeblichen Verbrechen ihres Opfers bezeichneten ihre Tat als "Gottes letztes Wort - Amen". In Großbuchstaben heißt es in dem Schreiben abschlie-Bend: "Hingerichtet".

Während die Behörden nicht ausschließen, daß sich hinter den Tätern eine bisher unbekannte Feme-Organisation verbirgt, die ehemalige SS-Angehörige aufzuspüren sucht, wurden zugleich Zweifel geäußert, ob Blum mit dem beschuldigten "Aufseher und Kommandeur" identisch ist

Heinrich Blum gefundenen Papieren fen-SS, ermittelte nach Angaben von Staatsanwalt Henning Lenz die Justiz. Das entspricht dem Dienstgrad eines Gefreiten in der ehemaligen Wehrmacht. Bei seiner Gefangennahme durch amerikanische Truppen in der Nähe der österreichischen Alpengemeinde Taxenbach bei Zell am See hatte er eine Ersatzbescheinigung für das Soldbuch, ausgestellt am 4. Mai 1945 von einer Kraftfahrerschule III

In Ludwigsburg unbekannt Der gelernte Schlosser war 1933 in die allgemeine SS eingetreten. Das geht aus Papieren des alliierten Document Centers in West-Berlin hervor. Bei Kriegsbeginn war er als Soldat zu einer Nachrichtentelegrafie-Baukompanie der Luftwaffe eingezogen worden. Nach der Entlassung 1941 aus dem Luftwaffennachrichtenregiment 14 verliert sich bis

Kriegssende sein Einsatzraum. Bei der Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg gebe es weder Angaben über Blum als Beschuldigten in den zahlreichen KZ-Prozessen der verangenen Jahrzehnte noch Hinweise auf ihn als Zeugen, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Adalbert Rückerl der WELT. Ein solcher Fall wie der mutmaßliche Feme-Mord an dem Ehepaar Blum sei ihm zudem in Deutschland noch nicht bekannt geworden.

Eine Parallele, bei der Mord als Mittel zu einer Diffamierungskampagne gegen die Bundesrepublik Deutschland herhalten mußte, wird in dem Anschlag auf den ehemaligen Oberst der Waffen-SS, Joachim Peiper, gesehen, der 1976 weltweites Aufsehen erregt hatte. Der ehemalige Mitarbeiter von Gestapo-Chef Heinrich Himmler war in seinem französischen Nachkriegswohnort Ranfort, wo er legal lebte, bei einem Brandanschlag durch ein "Kommando" ums Leben gekommen. Die Terroristen wurden damals in den stark kommunistisch bestimmten Kreisen der ehemaligen französischen Resistance

120 Medizin-Studenten sollen in zwei Jahren in Ingolstadt ihre Ausbildung beginnen

In Ingolstadt, der alten Herzogsresidenz, wurde vor mehr als 500 Jahren die erste bayerische Universität gegründet. Die Alma mater wanderte in späteren Jahrhunderten über Landshut ins aufstrebende München. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird Ingolstadt vom Jahre 1985 an wieder Hochschulgeschichte schreiben - und diesmal nicht nur für Bayern. Denn in knapp zwei Jahren soll hier an der Donau die zweite private Universität der Bundesrepublik Deutschland ihre Pforten öffnen.

Viele Parallelen zum Vorläufer auf diesem Gebiet, der am 30. April 1983 in Witten / Herdecke den Studienbetrieb eröffnete, fallen ins Auge - vor allem aber diese: Auch die Initiatoren in Ingolstadt setzen mit der privaten Universitätsreform bei der Mediziner-Ausbildung an.

#### US-Privatuniversitäten gelten als Vorbild

Daß Wilhelm von Humboldt sich bei der Beobachtung vieler Ausbildungs- und Prüfungsrealitäten an den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland im Grabe umdrehen würde, ist unbestritten. Aber vor allem der Medizinbetrieb gehört nach dem Urteil vieler Experten zu den kränkelnden Organen. Deshalb sollen in Ingolstadt im dort möglichen Rahmen Fehler \_durch eine wissenschaftsorientierte und den späteren Anforderungen gerechte Studiengestaltung korrigiert" werden.

Die Ausbildung wird sich, so heißt es in der Ziel-Definition der Ingolstädter Universitäts-"Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Lehre", an "internationalen Maßstäben orientieren und bei Lernenden und Lehrenden eine starke Leistungsbereitschaft voraussetzen". Das Studium an der künftigen Privathochschule soll zu einer "kenntnisreichen, leistungsbereiten, einfühlungsfähigen, kritischen und undoktrinären Persönlichkeit erziehen". Denn der "zukünftige Arzt muß durch das Universitätsstudium Grundüberzeugungen, Grundhaltungen und ein Vorverständnis vermittelt bekommen, das es ihm ermöglicht, die während der Praxisphase gewonnenen Erfahrungen sinnvoll zu me zu verstehen, um Lösungsmöglichkeiten zu finden".

Nicht nur der angestrebte Name Internationale Europäische Unviversität" macht den Anspruch deutlich. Mindestens ebenso pro-grammatisch ist, daß der Lehrbetrieb zweisprachig in Deutsch und Englisch ablaufen wird. Denn das Ziel ist nicht, sich am Standard deutscher Mediziner-Ausbildung zu orientieren, sondern dem Vorbild der amerikanischen Privatuniversitäten nachzueifern. Deshalb werden auch renommierte US-Wissenschaftler vom ersten Tag des Eröffnungssemesters an zum Lehrkörper gehören.

Träger des Universitätsvereins sind bisher 37 "natürliche und juristische Personen\*, wie Geschäftsführer Peter Thelen angibt. Sie haben in der Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen einen ersten finanziellen Grundstock geschaffen in der Grö-Benordnung von etwa einer Million Mark. Insgesamt waren rund 300 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung mit der Bitte um Unterstützung angeschrieben worden. Und zu den Förderern der Privatuniversität gehört seitdem auch der

Elektronik-Gigant IBM. Da nach dem Selbstverständnis der Uni-Gründer aber "ein Bildungsangebot zum Nulltarif nicht möglich ist", wird im Unterschied zu den staatlichen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland ein wesentlicher Finanzierungsbeitrag zu den laufenden Kosten des Wissenschaftsund Lehrbetriebs aus Studiengebühren bestehen; nach den bisherigen Planungen 15 000 Mark je Student

Hohe Anforderungen an Studienbewerber

Doch mit dem entsprechenden Bonitätsnachweis allein wird niemand seine Zulassung in Ingolstadt erhalten. Profan gesagt wird neben dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife auch der Nachweis über ausreichende Englisch-Kenntnisse verlangt. Außerdem muß ein sechsmonatiges Krankenpflegepraktikum absolviert worden sein und eine Referenz über die Eignung zum Arztberuf vorgelegt werden. Sehr viel grund-

sätzlicher heißt es dann in den Aufnahmebedingungen: "An den Stu-dienbewerber werden hohe Anforderungen gestellt, da von einem Arzt naturwissenschaftliches Denken, psychologisches Einfühlungsvermögen, soziales Verständnis und emotionale Zuwendung verlangt werden. Die Erfüllung der ärztlichen Pflichten erfordert darüber hinaus Leistungsbereitschaft, Pflichtbewußtsein und Entscheidungswille sowie die Fähigkeit zur begrifflichen Klarheit und zur Schärfe im schlußfolgernden Denken. Die Auswahl der Bewerber wird sich an diesen Maßstäben orientieren.

Die praktische Ausbildung wird im neuen Klinikum in Ingolstadt sowie im Augustinum in München erfolgen. Ein Grundstück für die Errichtung der erforderlichen Räumlichkeiten für Vorklinikum und Kliniktheorie steht ebenfalls zur Verfügung. Ein erstes persönliches Gespräch mit dem bayerischen Kultusminister Hans Maier über die staatliche Genehmigung für die Privat-Uni soll noch in diesem Monat stattfinden.

Die ersten 120 Medizin-Studenten sollen in Ingolstadt 1985 mit ihrer Ausbildung beginnen. Der zweite Hecht im Karpfenteich der verkrusteten deutschen Universitätsstrukturen ist also dabei, aus dem Laich zu schlüpfen.

In Herdecke, einer Kommune am Rande des Ruhrgebiets, öffnete am 2. Mai am Gemeinnützigen Gemeinschaftskrankenhaus Witten/Herdekke die jüngste Universität der Bundesrepublik und zugleich die erste in freier Trägerschaft ihre Pforten. 26 Studentinnen und Studenten des Fachs Medizin nahmen dort ihr Studium auf, 6000 Bewerber hatten sich vergebliche Hoffnungen gemacht. Die Pläne für den Ausbau von Herdecke haben schon klare Züge. 1984 sollen der Fachbereich Zahnmedizin und kurz darauf der Studiengang Wirtschaftswissenschaft eingerichtet werden. Jeder Fachbereich soll mit 25 Studenten beginnen (im Fach Medizin können die nächsten 25 Studenten im März 1984 nachrücken). Im Endausbau sollen in Herdecke einmal 3000 Studenten studieren - ohne Einsatz öffentlicher Mittel, finanziert nur durch Spenden und Beiträge.

# Es gärt unter den Grünen in Hessen

AP, Frankfurt In den Kreisverbänden der bessi. schen Grünen wächst der Ummut über den Beschluß der Landesversamm. lung vom vergangenen Wochenende, auf der den Sozialdemokraten in Wiesbaden eine Woche nach der vorgezoge-nen Landtagswahl eine kontinuierli. che Zusammenarbeit angeboten wor. den war. Nach den Grünen aus Frank. furt haben nun auch die Parteimitglie. der aus Darmstadt eine solche Zusammenarbeit ebenso abgelehnt wie nicht-öffentliche Verhandlungen zwischen Grünen und der SPD und eine Zustimmung zum Haushalt 1983.

Vor Journalisten kritisierten füh rende Mitglieder der bessischen Grünen gestern in Frankfurt den in Petersberg gefaßten Beschluß der Landes. versammlung als "Wählerbetrug" und als "Bruch mit der politischen Kultur der Grünen". Ohne von einem möglichen Austritt aus der Partei zu sprechen, sagte zudem der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Milan Horacek, er müsse sich gemeinsam mit seinen Freunden für den Fall, daß diese Richtung beibehalten werde, überlegen, ob dies noch "die Partei ist, die wir mitgegrundet haben".

#### 773 Häftlinge freigekauft

Ost-Berlin hat im Rahmen der Freikaufaktion der Bundesregierung 34 ehemalige politische Häftlinge in die Bundesrepublik Deutschland entlas-sen. Nach WELT-Informationen kam der erste Gefangenen-Transport im-Monat Oktober am Dienstagabend im Notaufnahmelager in Gießen, an.

Damit hat die Bundesregierung in diesem Jahr insgesamt 773 Personen aus "DDR"-Gewahrsam freigekauft. Unter ihnen befinden sich 132 Frauen. Sie kamen in 15 Transporten aus verschiedenen mitteldeutschen Gefängnissen nach Gießen.

Die jetzt Freigekommenen sind vorwiegend junge ehemalige "DDR"-Bewohner, die wegen Republikflucht", "staatsfeindlicher Hetze" und anderer politischer Delikte zu Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und mehreren Jahren Freiheitsentzug verurteilt waren.

ensignated beg

bestim

ASTER STATE

and school and the second

allers and comme

Table and he

informations.

lung Cityeling

Nonstan

elektron: A

Behr. School Control of the second Jechnolization

BUSSIC TREATMENT OF THE

DE DWS-TECH

gelst riggisting

Bed Brach Cukunita - The Control

On DWG !!

SWOS CHESCHE

glishlini Contin

, Datie in the later

All Sold Printed to

ger of the first in the

de Divisional.

सिक्षी स्थापना हिल्ल

Zu den wenigen "Langstrafern", die in diesem Jahr von Bonn freigekauft werden konnten, zählt der ehemalige Leutnant der Nationalen Volksarmee der "DDR", Karl-Heinz Rutsch. Nach 10jähriger Strafverbü-Bung wegen eines Fluchtversuchs kam der Offizier am 7. September gemeinsam mit dem Regimekritiker Rainer Bäurich in die Bundesrepu-

## Arbeitgeber: Aktion des DĞB kein Erfolg

dps, Hamburg

Unterschiedliche Angaben machten gestern Gewerkschaften und Arbeitgeber über die Beteiligung an der DGB-Aktion "Fünf Mahnminuten für den Frieden" am Mittwoch. Aus Gewerkschaftskreisen wird die Zahl der Teilnehmer an der Protestaktion auf einige Millionen geschätzt. Die IG-Metall spricht daven, daß nach groben Schätzungen etwa die Hälfte der vier Millionen Beschäftigten der Metallindustrie für fünf Minuten die Arbeit niedergelegt hätte. Demgegenüber erklärten die Arbeitgeber, die DGB-Aktion sei "kein Erfolg" gewe-sen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Köln meinte, in der privaten Wirt-schaft sei der Aufruf "nur zu einem verschwindend geringen Teil" befolgt worden. Dies hätten viele Mitgliedsverbände und Unternehmen berichtet. Die Arbeitnehmer hätten "in ihrer überwiegenden Zahl das geltende Recht respektiert".

DIE WELT (usps 603-580) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dotar 385,00 per armum. Second class pestage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional stating offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood Citifs N.J.

# Der Kanzler und die Medienpläne der Länder

Die Medienpolitik war bislang, nimmt man alles in allem, nur ein Gesprächsthema für Fachleute. Plötzlich aber stehen politische Ent- mußte, daß der Dissens zwischen A-, scheidungen an. Vieles, was über also sozialdemokratisch geführten Jahre kompliziert erschien, verein- Ländern, und B-, also CDU/CSU-gesich und wird allgemeinverständlich.

Am 11. Mai 1978 hatten die Mini-sterpräsidenten der Länder beschlossen: "Die Länder der Bundesrepublik Deutschland betrachten die einheitliche Grundstruktur des Rundfunkwesens in der Bundesrepublik Deutschland als ein wertvolles Gut." Das entsprach schon am 11. Mai 1978 nicht der tatsächlichen Lage,

denn die Grundzüge des rheinlandpfälzischen Gesetzentwurfes für das Kabelfernseh-Pilotprojekt Ludwigshafen waren bekannt. Man wußte schon damals, daß in diesem Projekt private Anbieter zum Zuge kommen werden und nicht mehr der Binnenpluralismus einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt das Kriterium sein würde, sondern der Außenpluralismus. Das heißt, die Gesamtheit aller Programme sollte die Meinungsvielfalt - ein tragender Gesichtspunkt von drei Urteilen des Bundesverfassungsgerichts - herstellen.

Im November 1980 wurde es dann vollends klar, daß man bei dem "wertvollen Gut" einer Fiktion nachgejagt war. Der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht gab zu Protokoll, daß er auch während der Laufzeit der Pilotprojekte anderweitige rundfunkpolitische Entscheidungen der Länder nicht auszuschließen gewillt war. Trotzdem wurde noch drei Jahre lang der untaugliche Versuch gemacht, zu den Beschlüssen von 1978 zurückzukommen, bis man dann auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 19. Mai 1983 feststellen führten Ländern, in Rundfunkfras nicht zu überbrücken ist.

Man mag beklagen, daß danach eine Periode begonnen hat, in der das Medienrecht in der Bundesrepublik Deutschland auseinandergeht, aber ein Schaden für die Zuschauer und Hörer wird es nicht sein, wenn verschiedene Organisationsformen erprobt werden.

Nun gibt es allerdings in diesen Tagen zumindest Versuche, zu der Fiktion der einheitlichen Rundfunkverfassung zurückzukehren. Bundeskanzler Helmut Kohl hat an die Ministerpräsidenten einen Brief geschrieben, in dem er Gespräche wünscht. Die erste Kontaktaufnahme war am 30. September, in großer Runde will man sich im Dezember

In dem Brief sind vernünftige Gedanken enthalten wie der, daß neue Rundfunkanbieter die Presse nicht in ihrer Existenz bedrohen dürfen. Zu unterstützen ist auch, daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhalten bleiben soll, aber den will ja ohnehin keiner abschaffen. Inwieweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk an neuen Technologien zu beteiligen ist, das kann schon strittiger werden.

Stutzig macht aber die Auffassung des Kanzlers, es dürften durch stark voneinander abweichende Regelungen – gemeint ist das Länderrecht – keine neuen Hemmnisse aufgebaut

Formulierung gut beraten war, das kann man bezweifeln, denn ein aber auch schon auf. Hemmis für die Nutzung neuer Technologien war ja bei den Ministerpräsidenten bisher die Blockadepoli- Nutzung der Kernenergie, Hausbetik der SPD, die eben darauf gerich- setzerfrage, Ausländerrecht, Vertet war, nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuzulassen.

Nun wirft die SPD zwar hier und da einen Köder hin, der sie beweglicher erscheinen lassen soll, als sie wirklich ist, aber Peter Glotz hat ja wohl in einem "Spiegel"-Interview im September klargemacht, daß es sich bei anderen Gedanken wirklich nur um Köder handelt.

Wie ist denn die Lage? Die CDU verfolgt in ihrer praktischen Medienpolitik vorrangig Personalpolitik. Sie ist glücklich, wenn sie hier einen genehmen Intendanten durchsetzt oder in einer anderen Anstalt einen Chefredakteursposten ergattert, bei dem dann auch das richtige Parteibuch vorhanden ist. Sie übersieht dabei völlig, daß in Spitzenpositionen bei Rundfunk und Fernsehen kein Intendant Bäume ausreißen kann. Dazu ist das Arbeitsrecht zu zementiert. Durch die sogenannte Festanstellungswelle sind die Rundfunkanstalten planstellenmäßig fast unbeweglich geworden.

Der Mittel- und Unterbau aber macht die Programme. In Nachrichtensendungen im Fernsehen ist zur Zeit die SPD benachteiligt. Klar, denn vom Bild bietet eine Regierung mehr als die Opposition im Wort. In den Magazinen sieht es schon anders aus. Löwenthals "ZDF-Magazin" hat

werden. Ob der Kanzler bei dieser so. Münchens "Report" bemüht sich um Ausgewogenheit. Dann hört es In den Konfliktfeldern der heuti-

gen Zeit, also Nachrüstung, friedliche rbot und vielem anderen mehr, sind die Programmacher schon weit darüber hinaus, was der nächste Parteitag der SPD beschlie-Ben kann. Im Hörfunk geht es noch "progressiver" zu. Im übrigen wird im Fernsehen Politik nicht nur in den Magazinen gemacht, es geht bis zum "Kleinen Fernsehspiel" des ZDF. Der Kanzler muß das erkannt ha-

ben, denn in der ZDF-Sendung während der Funkausstellung, als er von Berliner Chefredakteuren befragt worden ist, sagte er, bei manchen Magazinen wisse er schon beim ersten Bild, in welche Richtung das laufe. Spitzenleute der SPD wissen das auch, aber bei dem allgemeinen Zickzackkurs der Partei kann man ja im Bereich der Medienpolitik nicht noch ein neues Konfliktfeld betreten. Weil also bei öffentlich-rechtlichen

Anstalten auf längere Sicht nichts zu ändern ist, bleibt nur ein anderer Weg übrig: neue Programmyeranstalter zuzulassen, denn das wird sich zumindest auf die Einschaltquoten auswirken. In einer solchen Situation sollte der Kanzler den Versuch unterlassen, etwas zu kitten, was bei den Ländern zerbrochen ist.

Fr stört dabei auch die Politik, die sein Bundespostminister seit einem Jahr betreibt, denn Schwarz-Schilling versucht ja, das Argument seine "Gemeinde", aber das war des Frequenzmangels, tragende Säuschon vor dem Regierungswechsel le bisheriger verfassungsrechtlicher

worauf Schwarz-Schilling Optionen erworben hat oder was er bauen lassen will dann wird es bis zum Jahre 1987 allein 17 deutsche Satellitenkanäle geben, die ja wohl nicht alle öffentlich-rechtlich belegt werden können, denn das wäre eine Machtzusammenballung unerträglicher Art. Im Hörfunkbereich kommen die neuen Frequenzen erst aus dem Band 100 bis 104 und dann bis 108 MHz hinzu. Schwarz-Schilling hat also in einem Jahr die restriktive Haltung von drei Postministern vor ihm, nämlich Ehmke, Gscheidle und Matthöfer, in fast rasantem Tempo verändert. Der Bundespostminister verkabelt auch, aber seine Politik kann nur erfolgreich sein, wenn in die Kabelnetze auch neue Programme eingespeist werden. Wem man nur eine bessere Bildqualität von ARD 1 und 3 und ZDF zusagen kann, der wird es sich dreimal überlegen, ob er die Anschluß- und Dauergebühren zahlt.

machen. Zählt man alles zusammen,

Natürlich gibt es auch heute noch in der CDU/CSU Politiker, die das "wertvolle Gut" einer einheitlichen Rundfunkstruktur für etwas Erhaltenswertes ansehen. Pfründe in der Hand sind manchem wertvoller als die neue Taube auf dem Dach, Ob der Kanzler auf sie Rücksicht-nehmen muß? Wer die Dinge-realistisch betrachtet, der soll es beim jetzigen Zustand bei den Ministerpräsidenten belassen. Die SPD würde sich ins Fäustchen lachen, wenn noch einmal der Versuch unternommen werden sollte, und jetzt sogar mit der möglichen Hilfe des Kanzlers, den Still-stand einige Jahre fortzusetzen.

# Den Kurs bestimmen an Bord des eigenen Bootes

Wer sicher sein möchte, rechtzeitig zur kommenden Saison mit neuem Boot und kompletter Ausrüstung startklar zu sein, informiert und entscheidet sich auf dem internationalen Boots-Fachmarkt Hamburg.

Über 1000 Boote, zahlreiche Neukonstruktionen, aus 25 Ländern. Für jedes Gewässer das optimale Boot. Dazu Motoren, Ausrüstung, Zubehör, Liegeplätze, Bootscharter und Information.

EDV-Besucher-Informationsservice. Kostenlose, individuelle Beratung beim Bootskauf.

Aktions-Sicherheits-Zentrum mit Demonstrationen von Rettungsgerät und Sicherheitsausrüstung. Fachseminar Jachtentwurf (28. + 29.10.)

Sonderschauen wie: Aktion Blauwassersegeln Selbstbootsbau für Jedermann - Rennbootschau Moderner Kunststoff-Leichtbau (Pinta, Container)



# art unter Grünen

rutag. 7. Oktoba

lessen

Kinga thereigh de la there is a being de la thereigh de la thereig Marketon in the party of the pa recht beine bereitigen for the contract of the court for Att the production of the source. First the police of the second Transaction of the Party of

Täftlinge kaufr the let or Raiment

Apply on the Person

refer Circumst Bunks

mergi falter de mil unt

The rate of all diships

Application of the French

The state of the s

tal segi

M de. Finnight er to object of fles thatble 's alsobiate A WELL STORIGHT Carle the west Trans. didner in their less. dintelaner in Geleg. had on Burdereye abtive arrant Take the Constitute for men bolet den sich 📆 emon ii. la Tranga lemon traffic dentale William Congress Alt Properties

met un a company I

to die beier 🙀

. Start from their f

leier tidt, er be

And the state of t Inches Court Regi Maria Car to any on Lagmount of the Edge Tanta of SE Name of the distance Sta-Commence Cartes ing and the Country of Board

sitgeber: Aki XB kein Ef diameter Toyalar gang a training lander dues for the east police of a makel tang alam dan beragai

Matter of the P Administration of a

\$100 M Hotel of Line Phil mm A ander. 1,198,523 4 gairtei erati with the state aborite ... Post  $\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \frac{$ and the second

18 Uhr

# Vor dem "Kulturkampf" schreckt Paris zurück

Mitterrand schiebt Schulreform auf die lange Bank

ris ist offenbar nicht gewillt, sich zu den zahlreichen wirtschaftlichen und sozialen Problemen, denen sie sich gegenübersieht, auch noch auf einen Streit um die Privatschulen einzulassen. Der seit Monaten schwelende Konflikt droht offen auszubrechen, wenn, wie bisher angenommen, der Erziehungsminister Alain Savary "in diesen Tagen neue Vorschläge für die Integrierung des privaten in den öffentlichen Schulsektor vorlegen

Jetzt empfahl Premierminister Mauroy dem Parlament, einen entsprechenden Gesetzestext "irgendwann in den nächsten Monaten" zu diskutieren. Damit schob er das än-Berst heiße Thema einmal mehr auf die lange Bank. Mauroy fügte indes hinzu, daß mit "dem Durcheinander im Schulbetrieb, das durch irrtümliche oder willkürliche Interpretation der Gesetze entsteht, eines Tages Schluß gemacht werden\* müsse.

Die erneute Verschiebung der Entscheidung geht dem Vernehmen nach auf Präsident Mitterrand zurück, der sich die neuen Vorschläge seines Erziehungsministers in der Vorwoche angesehen und sie als "in der augenblicklichen Lage inopportun" bewertet hatte. In der Tat sind beide Lager, das laizistische und das kirchliche, so sensibilisiert, daß Unruhen zu befürchten wären, sollte es zu einer Vorlage des Textes oder nur zu einer neuen Verhandlungsrunde kommen. Man will das heiße Eisen nicht anfassen, solange die Linke bei allen Nachwahlen Verluste hinnehmen muß, die Meinungsumfragen einen immer stärkeren Popularitätsverlust des Staatschefs und des Premierministers ergeben und massive Entlassungen in der Groß-Industrie sich jederzeit in Straßenunruhen verwandeln können.

#### Massiver Widerstand

Erste Versuche Savarys im Dezember, die bisher gültigen Gesetze zur Regelung des Privatschulwesens von 1959 und 1974 durch einen neuen Text zu ersetzen, der praktisch die Existenz privater und religiöser Schulen beenden würde, mußten wegen des massiven Widerstands der kirchlichen Behörden, der privaten Lehrer und vor allem der Elternverbände abgeblasen werden. Savarys Pläne liefen darauf hinaus, die Privatschulen den öffentlichen anzugleichen, ihre Lehrer und Direktoren in Selte 2: Am Ende der Illusionen

A. GRAF KAGENECK Paris den öffentlichen Lehrkörper einzu-Die sozialistische Regierung in Paghedern und den Eltern die Wahl einer Schule für ihre Kinder durch die Einführung einer vorgeschriebenen Einschulung am Wohnort unmöglich zu machen.

Informationen, die aus seinem Ministerium durchsickern, ergeben, daß der Minister diese Plane in seinem neuen Konzept in der Substanz kaum geandert, sondern nur zeitlich gestreckt hat: Hiergegen aber läuft nach wie vor die gesamte Anhängerschaft der seit etwa 100 Jahren bestehenden privaten Schulen des Landes Sturm. An ihrer Spitze niemand geringerer als der Kardinal-Erzbischof von Paris, Monsignore Lustiger, der dem Premierminister in einem Zeitungsinterview öffentlich vorwarf, mit seinen Drohungen, mit den Privatschulen Schluß machen zu wollen, noch vor jeder Verhandlung ein Fait accompli geschaffen zu haben.

#### Essentielle Forderungen

Pater Guiberteau, der Generalse kretär des Verbandes der katholischen Schulen Frankreichs und eine Schlüsselfigur im französischen "Kulturkampf", spielte der WELT gegenüber die durch den Schulstreit herrschende Spannung herunter. "Irgendwann" werde es mit dem Dualismus im französischen Schulwesen. das ja "vollkommen anachronistisch" sei, einmal ein Ende haben müssen. Dies sei heute auch Erkenntnis vieler Eltern und des Episkopats. Nur gebe es essentielle Forderungen der Kirche, die sich mit demokratischen Grundregeln deckten und daher zäh verteidigt werden würden. Dazu gehöre die freie Wahl der Schule durch die Eltern und die Möglichkeit für die Kirche, ihre ethischen Grundsätze in ein öffentlich-pluralistisches Erziehungswesen einbringen zu können. Hierzu gebe es Kompromisse und Kompromißbereitschaft auf beiden Seiten, bei den Laizisten wie den Anhängern der Religionsschulen. Der Anti-Klerikalismus der ersten Jahrzehnte des Jahrhunderts sei heute ebenso überwunden wie die Politisierung des Klerus in der 3. Republik.

Pater Guiberteau kann sich, ebenso wie einige seiner bischöflichen Vorgesetzten, kompromißbereit zeigen: 71 Prozent der französischen Elternschaft aus beiden Lagern sind der Ansicht, daß die private Schule die bessere ist, 59 Prozent sähen in ihrer Abschaffung einen Angriff auf die persönliche Freiheit.

Carstens trifft den richtigen Ton

Während Bundespräsident Karl Carstens die USA aus langer politischer Erfahrung kennt, ist er vielen amerikanischen Politikern unbekannt, das Staatsoberhaupt eines Landes, aus dem allerlei Despektierliches über Amerika, aber kaum jemals eine Nachricht aus der Villa Hammerschmidt berichtet wird.

Was das mit Besuchern verwöhnte Washingtoner Publikum zu sehen bekommt. besticht allenthalben. Dies ist nicht nur ein Mann, der das Englische fehlerfrei beherrscht. Er ist auch die glaubwürdige Übereinstimmung von Wort und Welt, politischer Botschaft und menschlicher Anteilnahme. Carstens hat das, was Amerikaner an Deutschen am sympathischsten finden: das Timbre der Freundschaft, dem keine Vokabeln distanzierender Eigenart, wie sie manchmal in der französischen Darstellungskunst durchbrechen, im Wege ste-

hen Dabei wirkt der Bundespräsident durchaus als Mann europäischer Distinktion - etwas, was die Amerikaner zu schätzen wissen, solange es sie nicht einschüchtert. Dieser deutsche Präsident schüchtert sie nicht ein. Er nimmt sie ein, gewinnt sie, er gewinnt – bisher jedenfalls – Amerika für eine neue Runde deutsch-amerikanischer Vertrautheit. Eine wichtige Verankerung, in diesen Tagen aufgeputschter Gefühle im Umfeld von kontroversen politischen Entscheidungen.

Der Schlußtag in Washington begann mit einer denkwürdigen Rede vor beiden Häusern des Kongresses und endete mit einem Dinner an der Massachusetts Avenue, im Anderson House, das Carstens zu Ehren von Vizepräsident Bush und etwa 200 geladenen Gästen gab. Die deutsche Delegation revanchierte sich damit für das Bankett am Abend zuvor, im Weißen Haus. Sie führte kein Programm vor, keine musikalischen Nach-Dinner-Unterhaltungen, sondern ließ es mit begleitenden Weisen aus Renaissance und Barock bewenden, die ein Bläserensemble aus Annapolis zum Besten gab.

Man stellte sich dabei ganz auf die

menschlichen Kontakte ein und bot mit dem aus Deutschland eingeflogenen Menü (Rehrücken als Hauptgang, zubereitet von einem deutschen Koch) zudem eine kulinarische Spitzenleistung. Ausgewählt auch die laminierte Karte, die den Kinband des gedruckten Menüs abgab: Ein Faksimiledruck der Ratifikationsurkunde zwischen den USA und dem Norddeutschen Bund, 1868, über die

Staatsangehörigkeit von Einwande- riert glänzend. Ohne die Presse auf rern aus beiden Ländern.

Der Bundespräsident ergriff in Washington das Wort zu einer Vielzahl von Themen, um die er in der Bundesrepublik in der Regel einen großen Bogen machen würde. Mutig ging er beispielsweise auf die Raketen-Thematik zu. Solange in Genf verhandelt werde, solle man die Hoffnung nicht aufgeben. Er, Carstens, kenne ja die Sowjets aus den Jahren seines diplomatischen Dienstes, bei ihnen könne man "nie wissen, was kommt".

Wiederholt wird er angesprochen auf die fürwahr unterbelichtete Behandlung des Staatsbesuchs in der amerikanischen Presse. Carstens pa-

ihre Plätze zu weisen, deutet er doch an, auf was für einer Öffentlichkeit er gesetzt habe: "Fünfunddreißig Minuten vor beiden Häusern des Kongresses zu sprechen das allein war mir die Reise wert", meint der Präsident.

In der Tat läßt dieser Staatsbesuch sehr plastisch einen Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Medienlandschaft hervortreten. Während in der Bundesrepublik parlamentarische oder politische Anlässe ihren Niederschlag in den Medien haben, laufen Medien und Politik in Washington häufig aneinander vorbei. Der vierte Stand, die Presse, hält es für relativ unerheblich, was der Kongreß für Sitzungen

# Für mehr Jugendaustausch

In einem Interview mit der WELT spricht sich der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Philipp Jenninger, für eine Intensivierung des Jugendaustausches zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA aus. Das Gespräch führte Stefan Heydeck

WELT: Herr Staatsminister Jenninger, gestern ist mit der Überreichung von Urkunden im amerikanischen Kongreß das deutsch-amerikanische Jugendaustauschprogramm symbolisch eröffnet worden. Worin liegt die Besonderheit dieser Aktion?

Jenninger: Hier handelt es sich um die Aktion der Gesetzgebungsorgane von zwei befreundeten Staaten. die beide erkannt haben, daß es gerade in der gegenwärtigen Lage darauf ankommt, bei den Jugendlichen in beiden Ländern mehr Verständnis füreinander zu wecken. Denn das ist die Generation, von der morgen das Schicksal der westlichen Demokratien und damit ein Leben in Freiheit, Selbstbestimmung und persönlicher Würde abhängt. Dafür sind zahlreiche und intensive Begegnungen erforderlich. Das hat zum Beispiel im Verhältnis der beiden Erzfeinde" Deutschland und Frankreich mit dem gemeinsamen Jugendwerk deutlich sichtbare Früchte getragen. Ich hoffe und wünsche, daß dieses neue Programm im Blick auf

Erfolgen und Ergebnissen führt. WELT: War es denn überhaupt notwendig, daß Bundestag und Kongreß sich auf ein solches Programm verständigen mußten,

die USA auf Dauer zu den gleichen

denn es gibt ja bereits eine ganze Fülle von privaten Initiativen auf

diesem Gebiet. Jenninger: Eindeutig ja. Denn durch die Übernahme von Patenschaften durch die gewählten Volksvertreter wird demonstriert. daß wir uns zu gleichen Werten und Prinzipien bekennen. Gerade die Abgeordneten können dafür sorgen, daß das für mich unverständliche gegenseitige Mißtrauen in Teilen der jungen Generation abgebaut wird. Aber: Der Staat kann und soll nicht alles tun. Deshalb bin ich dankbar, daß es schon eine ganze Reihe von privaten Initiativen auf diesem Feld gibt. Und die solien weiterbestehen.

WELT: Aber wäre es nicht doch besser, wenn es eine gemeinsame zentrale Steuerungsstelle für solche Aktivitäten gäbe, wie z. B. im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit angesiedelt wäre.

Jenninger: Ich lehne staatliche Allmacht ab. Auch und gerade in diesem Bereich. Denn durch den Einsatz und das Engagement der hier tätigen vielen kleinen und großen Organisationen, die teilweise erhebliche finanzielle Opfer bringen, wird mehr erreicht als durch den Aufbau neuer bürokratischer Apparate. Ich kann nur begrüßen, daß etwa der Verband der deutsch-amerikanischen Klubs allein im letzten Jahr mehr als eine halbe Million Mark für die Förderung der Kontakte zwischen Deutschen und Amerikanern aufgebracht hat. Das ist ein echter Beitrag zur Völkerverständigung.

anberaumt, es sei denn, es stehen nachrichtenverdächtige Themen auf dem Kalender.

Der Kongreß wiederum gibt sich in seiner Geschäftsordnung ganz ohne begleitende Gedanken an die Medien. Man empfängt eben einen deutschen Präsidenten mit der ganzen Neugier des weiten Landes, welches diese Senatoren und Abgeordneten

Wie sagte doch Carstens vor den beiden Häusern des Kongresses? .Wir sind ein Land von der Größe Oregons." Das ist ein Vergleich, der im übrigen aus der Schmidt-Ara stammt. Er erklärt den hohen Grad an nationaler Prä.:-nz, den die politischen Medien in d :r Bundesrepublik ausüben und genießen.

Die Presse in Amerika ist demgegenüber unordentlicher, von einer nationalen Geschlossenheit gekennzeichnet. Immerhin machte das nicht-kommerzielle Fernsehen PBS (Public Broadcasting Systems) viel wett, indem es eine ganze Stunde dem Thema der deutschen Einwanderung in Amerika widmete.

Von der deutschen Presse in Washington gefragt, was er denn von der Unlust der Jugendlichen halte, ins Ausland zu gehen und dort einen bestimmten Zeitraum zu verbringen. gab Carstens einen seiner am tiefsten empfundenen Anliegen preis. "Ich höre so viel das Argument, daß junge Leute nicht ins Ausland gehen wollen, weil sie befürchten, ihre beruflichen Chancen zu verpassen. Ich behaupte: Das Umgekehrte ist der Fall. Die Chancen verbessern sich, wenn man Erfahrungen, Sprachkenntnisse und Eindrücke im Ausland erworben hat." Im übrigen meinte Carstens, die Tendenz sei rückläufig, das Interesse an Auslandsaufenthalten unter den Deutschen gehe wieder nach oben. Der Jugendaustausch zwischen den beiden Ländern führt schon heute jährlich fast 10 000 Menschen in das Land ihres jeweiligen transatlanti-

schen Partners. Zusammen mit US-Senator Heinz setzte Carstens den ersten Spatenstich zur Anlage des deutsch-amerikanischen Freundschaftsgartens, mitten im Herzen Washingtons, an der Mall, der grünen Lunge der Stadt. Bei dieser Gelegenheit machte John Heinz, Millionenerbe und Senator aus Pennsylvania, eine aufschlußreiche Bemerkung: "Ich kann jetzt wieder einen Teil meines Erbes zurückerwerben." Dieses Bekenntnis ist typisch für die Amerikaner deutscher Herkunft. Sie sind wieder stolz auf ihre Abstammung.

#### Bewachten Gummipuppen Terroristen?

dpa, Belfast Hunderte von verurteilten Terroristen im berüchtigten Maze-Gefängnis von Belfast sind möglicherweise jahrelang von Gummipuppen \_bewacht\* worden. Das britische Nordirland-Ministerium hat nach entsprechenden Vorwürfen eine Untersuchung darüber eingeleitet, ob die Wachtürme in dem Sicherheitsgefängnis während des Ausbruchs von 38 Gefangenen von eineinhalb Wochen mit als Soldaten verkleideten Schneider-Puppen besetzt waren. Von 19 der Ausgebroche-

nen fehlt noch jede Spur. Die britische Armee hatte nach dem Massen-Ausbruch, bei dem ein Wärter getötet wurde, zunächst heitig bestritten, daß in der Krisenprovinz jemals "Puppen" zur Bewachung von Häftlingen eingesetzt worden seien. Wenige Stunden später wurden jedoch Fotos aus einem anderen Gefängnis veröffentlicht, auf denen die angeblich niemals verwendeten Puppen deutlich als "Wachtposten" zu sehen

#### **Putschversuch** in Niger gescheitert

AP:AFP. Niames In der westafrikanischen Republik Niger ist in der Nacht zu gestern ein Putschversuch gescheitert. Premierminister Mamane Oumarou erklarte gestern mittag im Landesrundfunk. eine Gruppe Bewaffneter habe die Abwesenheit des Staatschefs General Sevni Kountsche ausnutzen wollen. um das Regime zu stürzen. Die Armee habe jedoch das Vorhaben vereitelt. Die Regierung habe die Lage im Griff, und die Ordnung sei wieder hergestellt. Der Regierungschef forderte die Bevölkerung zur Ruhe auf.

Aus diplomatischen Kreisen in Niamey war berichtet worden, kurz vor Tagesanbruch seien im Westen der Hauptstadt, wo sich Präsidentenpalast und das Hauptquartier der Streitkräfte befinden, Schüsse aus leichten Waffen zu hören gewesen. Seit dem frühen Vormittag sei der Waffenlärm jedoch verstummt. Lediglich ein kleiner Bereich in der Umgebung des Präsidentenpalastes sei mit Panzerwagen abgesperrt.

Staatspräsident Kountche befand sich unterdessen gestern auf dem Heimflug von Frankreich, wo er am französisch-amerikanischen Gipfeltreffen in Vittel teilgenommen hatte. Über die Urheber und Hintergründe des Putschversuchs war zunächst nichts in Erfahrung zu bringen.

# **Neue Technologien** bestimmen mehr und mehr unsere Zukunft. Deshalb Technologiewerte kaufen!

Neue Technologien prägen die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem auf den Gebieten:

☐ Būro- und Industrieautomatisie-

rung

- ☐ Informations- und Datenübermittlung, Glasfaser- und Lasertechnik ☐ Konsum- und Unterhaltungs-
- elektronik ☐ Bohr-, Schalt- und Meßtechnik ☐ Flugzeugbau und Raumfahrt

Technologieaktien sind ein aussichtsreiches Investment.

#### Der DWS-TECHNOLOGIEFONDS

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, ihr Geld gezielt in ausgewählte Technologieaktien mit guten Zukunftschancen zu investieren: Der DWS-TECHNOLOGIE-FONDS erschließt Ihnen diese

attraktive Vermögensanlage! Dabei brauchen Sie sich um die Einzelheiten dieser vielschichtigen Anlage keine Gedanken zu machen: Das erledigen das Management der DWS und unsere international erfahrenen Börsen-Experten für Sie.

Was Sie über den **DWS-TECHNOLOGIEFONDS** wissen müssen

Portefeuille: Der Fonds bündelt in seinem Vermögen eine Vielzahl ausgewählter Technologieaktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen.

Internationalität: Entsprechend der weltweiten Verflechtung auf dem Technologiesektor setzt sich der Fonds aus internationalen Werten zusammen.

Die Gewinnaussichten bei den Technologiewerten sind erfahrungsgemäß bei günstiger konjunkturefler Entwicklung und wachsender Nachfrage überdurchschnittlich hoch.

Umgekehrt muß beachtet werden, daß die Konzentration der Anlage auf spezielle Werte bzw. Branchen auch besondere Risiken in sich birgt.

Berichte: Ausführliche jährliche Rechenschaftsberichte und Zwischenberichte informieren Sie regelmäßig über den DWS-TECHNOLOGIEFONDS.



Preis: Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Der Erstausgabepreis am 14.10.83 beträgt DM 80,- pro Anteil. Im Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag von 21/2% enthalten.

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zum offiziellen Rücknahmepreis.

<u>Depotbank:</u> Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Kauf und Verkauf: In sämtlichen Geschäftsstellen unserer Gesellschafterbanken. Es sind die ☑ Deutsche Bank und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers. Hier bekommen Sie auch nähere Auskünfte. Oder schreiben Sie uns. damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können.

**DWS Deutsche Gesellschaft** für Wertpapiersparen Postfach 2634 · 6000 Frankfurt 1



# Was Schmidt in Bonn alles darf

Ehrenbürgerschaft für den früheren Bundeskanzler / Barzel hielt die Laudatio

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde gestern der 47. Ehrenbürger der Stadt Bonn. Der Hanseat reiht sich damit in eine bedeutende Ehrenbürgerliste ein. Zu ihnen gehören Otto Fürst von Bismarck. der frühere Reichspräsident Paul von Hindenburg, die zwei früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, die ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss, Heinrich Lübke, Gustav Heinemann und Walter Scheel, aber auch die frühere Beethoveninterpretin Elly Ney. Im Rathaus überreichte Bonns Oberbürgermeister Hans Daniels die Ehrenurkunde, die, wie die Stadt ausdrücklich vermerkt, "mit lichtechter und wasserfester Plackafarbe in ornamentaler Gestaltung auf Kalbspergament", zur Ehrenbürgerschaft begründend erklärt: "Die Stadt würdigt die bei vielen Gelegenheiten bewiesene Bereitschaft ihres Mitbürgers, sich mit seiner ganzen Persönlichkeit und den Möglichkeiten seines Amtes in besonderer Weise für die Bundeshauptstadt einzusetzen." Die Urkunde beschert dem Ehrenbürger Schmidt in Zukunft große Bonner Freizügigkeiten: Er darf kostenlos Frei- und Hallenbäder benutzen, ohne Obolus die Musikschule besuchen, braucht keinen Eintritt bei Volkshochschulen zu zahlen, hat ein

ter- und Konzertveranstaltungen, und - was den Bonnern besonders wichtig ist -er kann sich nach seinem Tode in einem Ehrengrab auf dem Alten Bonner Friedhof beisetzen lassen. Es ist allerdings kaum anzunehmen, daß der passionierte Hanseat

letzte Ruhe in Bonn sucht. OB Daniels hatte die Ehrenbürgerschafts-Feier, eingedenk der Tatsache. daß Helmut Schmidts Herz auch in Bonn in erster Linie immer für Hamburg schlug, mit Folklore aus dem Norden umrahmen lassen. Aus Schmidts Wahlkreis Hamburg-Bergedorf kam die "Veerländer Speeldeel", die zur Gaudi des Publikums auf dem Markt tanzte. Auch im Rathaus selbst sollte sich der neue Ehrenbürger heimisch fühlen: Politische Weggenossen waren zur Stelle. Zu ihnen gehörten Hans Jochen Vogel, Horst Ehmke, Schmidts früherer Kanzleramtschef Gunter Hunnker. der frühere Bundesminister Alex Möller und Bundestagsvizepräsident Jürgen Westphal Die Laudatio auf Helmut Schmidt hielt ein politischer Weggenosse aus dem anderen Lager, Bundestagspräsident Rainer Barzel. den mit Schmidt, seit beide zur gleichen Zeit eine Fraktion führten, Freundschaft verbindet.

Barzel: "Ja, wir sind beide Politiker, Abgeordnete, entstammen der. Kriegsgeneration, haben früh und lange besondere politische Verant-

wortung getragen, sind daran nicht zerbrochen, auch nicht auf den Mund gefallen, waren die Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition - die beiden, denen Kanzler Kurt Georg Kiesinger, wie verbürgt ist, scherzhaft ,alles' zutraute." Barzel würdigte Schmidts "kantianisches Pflichtbewußtsein, seine freundschaftliche

Treue und Verläßlichkeit". Die Stadt Bonn hat übrigens gestern bei der 47. Ehrenbürgerschaft leichte Geschichtskorrekturen vorgenommen: Da in dieser Zahl heute auch die einstigen Ehrenbürger des eingemeindeten Bad Godesberg enthalten sind, fehlt einer, sonst wäre Schmidt der 48. im Reigen. Ehrenbürger Bonns und Godesbergs war im Dritten Reich auch Adolf Hitler. Die Bürger erinnern sich noch heute der offiziellen Briefumschläge mit dem Aufdruck: "Die Stadt des Führers, Bad Godesberge. Die penible Ehrenbürgerliste der Stadt, die mit 1895 beginnt, verschweigt heute jedoch diese Ehrung. Gegenüber der WELT erklärte der stellvertretende Leiter des Bonner Stadtarchivs, van Rey, in fast allen rheinischen Gemeinden seien 1933 Hitler und Hindenburg zu Ehrenbürgern ernannt worden. Fast nirgendwo seien diese Ehrenbürgerschaften später aberkannt worden. Nur Aachen habe eine förmliche Stadtratssitzung abgehalten und Hitler gestrichen.

# NVA-Offiziersausbildung verlängert

Ein Jahr mehr für Technik, Ideologie und bessere Integration in den Warschauer Pakt

GREGOR KONDEK, München Die Ausbildungszeit zum Offizier der "Nationalen Volksarmee" (NVA) an den Offiziersschulen der "DDR" ist mit Beginn des neuen Studienjahres im Herbst dieses Jahres um ein Jahr verlängert worden.

Kartenanrecht auf städtische Thea-

Für die zukünftigen Offiziere der Landstreitkräfte, der Volksmarine, des Bodenpersonals der Luftstreitkräfte, der Luftverteidigung sowie der Grenztruppen beträgt die Ausbildungszeit jetzt vier Jahre und für die Luftstreitkräfte fünf Jahre. 1987 bzw. 1988 werden diese Offiziere mit ihrem Leutnantspatent zum ersten Mal auch noch einen akademischen Grad - ein Diplom - erhalten. Dies war bisher nur den Absolventen der Militärakademie "Friedrich Engels" in Dresden vorbehalten.

Die NVA hat insgesamt fünf Offiziersschulen:

- Offiziersschule der Landstreitkräfte "Ernst Thälmann" in Löbau in Sach-

Offiziersschule der Grenztruppen

"Rosa Luxemburg" in Plauen, Offiziersschule der Luftstreitkräfte Franz Mehring in Kamenz bei Bautzen; Ausbildungsstätten für

Flak-Offiziere in Potsdam-Geltow, Offiziersschule der Volksmarine "Karl Liebknecht" in Stralsund und Offiziersschule für Polit-Offiziere "Wilhelm Pieck" in Berlin-Grünau.

Die Zielrichtung der Ausbildungsverlängerung geht aus der Begründung der neuen Richtlinien hervor. Darin heißt es: "Sie seien durch die

gestiegenen technischen Anforderungen, die zunehmende Integration in eine Koalitionsarmee (noch engere Anbindung an die Streitkräfte des Warschauer Paktes, die Redaktion) und zur besseren ideologischen Ausrichtung erforderlich geworden."

Etwa 50 bis 70 Offiziere der NVA absolvieren darüber hinaus jährlich eine Ausbildung an der sowjetischen Militärakademie "Frunsen" in Mos-

Zum ersten Mal in der Geschichte der 1959 gegründeten Militärakademie "Friedrich Engels" in Dresden haben im vergangenen Studienjahr auch sowietische Offiziere eine Ausbildung abgeschlossen. Bisher hatten nur polnische und vietnamesische Offiziere die Akademie in Dresden

# Briefe an DIE WELT

# Erst Klinik – dann Praxis

Sehr geehrte Damen und Herren. Ihrer Kurzmeldung zufolge hat der Verband der niedergelassenen Ärzte im Anschluß an das Medizinstudium eine mindestens zweijährige Weiterbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin vor selbständiger Tätigkeit in eigener ärztlicher Praxis gefordert.

Der Fachverband Deutscher Aligemeinärzte (FDA) lehnt eine solche Forderung entschieden ab. Das Fachgebiet der Allgemeinmedizin ist eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin mit fachspezifischer berufstheoretischer Forschung. Die für eine Ausübung dieses Fachgebietes erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten können nur durch eine mehrjährige, qualifizierte und curricular ausgestaltete Weiterbildung vermittelt

Es kann keinem Arzt, der sich au-Berhalb der Allgemeinmedizin spezialisieren will, beispielsweise dem Pathologen, zugemutet werden, im Anschluß an sein Medizinstudium sich zunächst einer "zweijährigen Weiterbildung zum Allgemeinarzt" zu unterziehen. In einem solchen zweijährigen Weiterbildungsabschnitt können weder spezifisch allgemeinmedizinische Weiterbildungsinhalte vermittelt werden, noch würde eine solche Weiterbildungszeit dem künftigen Spezialisten in seinem Spezialgebiet dienlich sein.

Das Fachgebiet der Allgemeinmedizin ist kein Querschnittsfach. Der Zugang zur verantwortungsvollen allgemeinärztlichen Tätigkeit in eigener Praxis darf im Interesse einer optimalen Patientenversorgung nur für jene Ärzte möglich sein, die im Anschluß an ihr Studium eine mindestens vierjährige Weiterbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin durchlaufen und die entsprechende Facharztprüfung abgelegt haben.

Der Fachverband Deutscher Allgemeinärzte (FDA) hält den schon seit Jahren bestehenden Zustand für dringend regelungsbedürftig, wonach sich junge Ärzte im Anschluß an ihr Studium bereits nach nur einem Viertel Jahr ärztlicher Tätigkeit als vollverantwortliche Kassenärzte in freier Praxis niederlassen können. Ausschließlich der mehrjährig in Klinik und Praxis qualifiziert weitergebildete Arzt für Allgemeinmedizin er-

\_Kultur: Aret-Ausbildung\*; WELT vom 23. fillt die Voraussetzungen für die September schwierige und verantwortungsvolle Tätigkeit im Fachgebiet der Allgemeinmedizin.

Dr. Frank H. Mader Bundesgeschäftsführer des Fachverband Deutscher Allgemeinärzte e. V. (FDA) Nittendorf ü. Regensburg

"Ärzte warnen vor Folgen der schlechten Ausbildung": WELT vom 19. September

Hierzulande ist die Gesundheitspolitik in weitem Maß ein kollektivwirtschaftliches Anhängsel der Sozialpolitik. Von daher wird sie ganz entscheidend bestimmt. Doch die Qualität der medizinischen Versorgung unserer Bevölkerung zu sichern, eine Qualitätsminderung der Allgemeinmedizin zu verhindern, das ware schon die Aufgabe schlechthin für das ärztliche Establishment!

Das von partieller Blindheit verzerrte, reduzierte und getrübte Bild über die Bedeutsamkeit der Allgemeinmedizin darf sich nicht länger selber genießen. Mit den sattsam bekannten Lippenbekenntnissen zur Entwicklung der Allgemeinmedizin sollte man sich wirklich nicht mehr zufriedengeben. Technologische, ökologische, soziologische Faktoren bestimmen das Zukunftsbild, das vor unseren Augen liegt, und bestimmen auch das Zukunftsbild der Medizin und des ärztlichen Berufes. Für die

#### Wort des Tages

99 Es ist umsonst, daß du den Armen sagst, es sei ein Gott, und dem Waisen, er habe einen Vater im Himmel. Mit Bildern und Worten allein lehrt kein Mensch den anderen Gott kennen. Aber wenn du dem Armen hilfst, daß er wie ein Mensch leben kann, so zeigst du ihm Gott, und wenn du die Waise wie ein Vater erziehst, so lehrst du ihn den Vater im Himmel erkennen. 99

Heinrich Pestalozzi, schweiz. Pädagoge (1746-1827)

neuen gesundheitlichen Aufgaben und Bedürfnisse unserer Gesellschaft sind nicht nur geschlossene Ziel- und Strategiesysteme erforderlich, sondern auch eine genügende Anzahl von qualifiziert ausgebildeten Allgemeinärzten.

Im Rahmen dieses notwendigen Umdenkungsprozesses sollte auch ineffizienter Luxusmedizin eine deutliche Absage erteilt werden. Das gleiche gilt auch für die kostspielige "placebo technology". Die neuen und bedeutsamen Schwerpunkte in der Allgemeinmedizin verlangen neue Formen der Aus-, Fort- und Weiter-bildung und zugleich eine Absage an Standesprivilegien und berufspolitischem Konservatismus. Die Chance zu einer humaneren Dimension der Medizin sollten wir endlich richtig

Dr. Winfried Sander, Oberreg.-Medizinalrat a. D. 1. Vorsitzender des NAV-Landesverbandes Niedersachsen /-Bremen (Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands).

#### Land für Frieden

Sehr geehrte Herren,

der Artikel von Harald Vocke zeichnet sich durch einen großen Kenntnisreichtum aus sowie durch eine Subtilität des Urteils. Nur bei einer Bemerkung scheint eine Ergänzung notwendig zu sein.

Harald Vocke behauptet mit Recht, daß für einen Rückzug aus den besetzten Gebieten im Parlament in Jerusalem eine Mehrheit nicht zu gewinnen sei. Diese Behauptung gilt natürlich nur solange, als Israel keine Verhandlungspartner hat, weder bei den Palästinensern noch mit Jordanien. Sollte sich diese bedauerliche Situation einmal ändern, sind durchaus Lösungen denkbar, welche den derzeitigen Zustand verändern.

Es ist also nicht so, als ob die Mehrheit der Israelis auf jeden Fall die besetzten Gebiete westlich des Jordans annektieren will. Land für Frieden war und ist die Parole vieler Israelis. Leider versagen die Araber Israel die friedliche Koexistenz. Mit freundlichen Grüßen

Dr. E. L. Ehrlich. B'NAI B'RITH, Riehen / Schweiz

# Personalien

EHRUNGEN ...

Bundespräsident Karl Carstens erhält die Ehrendoktorwürde der Juristischen Fakultät der Universität Dijon, Frankreich, Am 24, Oktober wird Carstens seinen französischen Doktorhut entgegennehmen. Carstens hatte in den dreißiger Jahren, als es nicht mehr in Deutschland selbstverständlich war, im Ausland zu studieren, noch ein juristisches Semester in Dijon belegen können.

Karl Donat, Leiter des Bonner Studios des Deutschlandfunks, erhielt von Bundespräsident Karl Carstens das Bundesverdienst kreuz Erster Klasse. Donat, zuvor Pressereferent und Sprecher der CSU Landesgruppe in Bonn, hatte 1966 die Leitung des Bonner Studios übernommen.

DIPLOMATEN

Oberst Viktor Iwanowitsch Martschenko, Luftwaffenattaché der sowjetischen Botschaft in Bonn, be-kam von dem Verleger des Militärfachverlages Bernard und Graefe. von Manfred Sadlowski nach dem Abschuß des südkoreanischen Passierflugzeuges durch einen sowjetischen Jäger das "Taschenbuch der Luftflotten 1983/84" zugesandt. Begründung des Verlegers: Das Buch enthalte auch Silhouetten-Zeichnungen amerikanischer Aufklärungsflugzeuge und neueste Fotos der wichtigsten im Einsatz befindlichen Flugzeuge in Ost und West, so daß die Besatzungen sowjetischer Kampfilugzeuge nächstens bei der Benutzung dieses Buches keine Identifizierungsschwierigkeiten mehr haben müßten.

ERNENNUNG Finnlands Botschafter Heitki Kalha wurde neuer Präsident des

Internationalen Clubs La Redoute in Bad Godesberg. Der bisherige Präsident, Théodore De Mei, Botschafter der Elfenbeinküste, wurde in seine Heimat zurückversetzt.

Professor Dr. theol. Dr. rer. pol Wilhelm Weber, Direktor des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften und Lehrbeauftragter für Wirtschaftsethik im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Münster, starb im Alter von 57 Jahren. Wilhelm Weber war 1952 in Rom zum Priester geweiht worden. Nach Jahren praktischer Seelsorge nahm er das Studium wieder auf.



# Der Luftsprung bringt den Vorsprung!

Postpake Schnellund

Denn Ihre SAL-Pakete nach Übersee werden bei uns und im Bestimmungsland auf dem Landweg, zwischen den Kontinenten aber ausschließlich auf dem Luftweg befördert. SAL – das bedeutet für Sie: wesentlich schnellere Beförderung als

beim Seeweg-Paket und spürbar geringere Kosten gegenüber dem Luftpostpaket. Sprechen Sie doch mal mit dem Fachmann – Ihrem Kundenberater beim Postamt. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter Post.

... und ab geht die Post.

Mag. ? Oktober le

the financial contention of the first of the

The transfer than to or Benand and Gar ed Smilewaki make Commence of the same of the sa Mr. vil A . v. Mail Soll Tiday Talahanbah Michael Richard F the Veriages Dash merikan der he Attached the safe he part on English a grante to by 1 ming Region of the second the Transfer of the Park arrays has making by the Parket

INFINITING the near president

nata for the home for first the forest many to

the state of the south la Reduchafter be mieret Wale La Reduc berg bertechnigen

dore be Mel Belyke Cittier de werden me The theathean lieber, Die irtangen "Ant Alasta Spaning that Lebel- enfragel Selfation une nachber-SERVING TAXBURE

. Bride traffich fibergeten. von al autom Mr. 1964 will accombine Giden Contributions Page weeks

geringere aket. Ichmann nt. Ich unter Pt

# gegen Fleet Street Die Partei lastet ihre Wahlniederlage der Presse an FRITZ WIRTH. Brighton 300 000 würde das Blatt aus der Ver-

Die Labour Party hat am Donnerstag auf ihrem Parteitag beschlossen, eine neue Tageszeitung zu gründen. Sie glaubt damit ihre Politik besser an den Wähler bringen zu können. Die Debatte, die diesem Beschluß vorausging, enthüllte deutlich das tief gestörte Verhältnis zwischen der Labour Party und Fleet Street, Zahlreiche Delegierte lasten die schwere Wahlniederlage ihrer Partei vor vier Monaten der Tatsache an, daß die überwiegende Mehrheit der britischen Zeitungen den Konservativen nahesteht

Es war für die Journalisten keine sehr schmeichelhafte Debatte. Der Delegierte Greg Campell nannte sie von Natur aus faul", der Gewerkschaftler John Ingham unterstellte ihnen ein zu inniges Verhältnis zum Alkohol, und der Bergarbeiter-Funktionar Eric Clarke befand pauschal: Wir zählen Journalisten nicht zu den Freunden unserer Partei."

Der abgetretene Parteichef Michael Foot, ein langjähriger Feund des ehemaligen Zeitungsverlegers Lord Beaverbrook und einst selbst Chefredakteur der konservativ orientierten Londoner Abendzeitung "Evening Standard", hatte bereits zwei Tage zuvor erklärt: "Ich gehöre nicht zu denen, die unsere Wahlniederlage ausschließlich den Medien anlagten doch ich möchte feststellen, daß der allgemeine Niedergang des Journalismus heute schlimmer ist als jemals zuvor. und jene Zeitungen, die am tiefsten im Schmutz wühlen, können am ehesten damit rechnen, daß ihre Chefredakteure oder Besitzer geadelt werden.

#### Die Finanzierung bleibt weiter umstritten

Der Plan einer sozialistisch orientierten Tageszeitung unter direkter Kontrolle der Gewerkschaften und der Labour-Führung ist nicht neu. Es liegt inzwischen eine parteiinterne Untersuchung vor, die die Anlaufkosten dieses. Unternehmens auf 6,7 Millionen Pfund (rund 26 Millionen D-Mark) beziffert. Eine Auflage von

lustzone herausbringen.

Die Finanzierung der Zeitung ist jedoch nach wie vor umstritten. Die Labour Party schloß das letzte Jahr mit einem Verlust von 500 000 Pfund ab und ist praktisch mittellos. Die Gewerkschaften behaupten, daß ihre Kassen durch ihre Verpflichtung, Labour finanziell über Wasser zu halten, strapaziert genug seien.

Es gibt heute in Fleet Street nur ein Verlagshaus, das die Labour Party direkt unterstützt: Es ist die "Mirror"-Gruppe, die jedoch in entscheidenden politischen Grundsatzfragen wie der britischen EG-Zugehörigkeit und in der nuklearen Abrüstung vom Labour-Parteikurs abweicht. Die anderen großen Zeitungshäuser wie die Murdoch-Gruppe, das "Express" Haus und der "Daily Mail"-Konzern stehen mit ihren Massenzeitungen den Konservativen nahe.

Gewerkschaftsreform ohne lange Dauer?

Die der Labour Party verbundenen Wochenzeitungen "New Statesman" und "Tribune" stecken in tiefen Krisen und haben in den letzten zehn Jahren Auflagenverluste von 50 Prozent hinnehmen müssen. Der Parteitag beschloß außerdem, ein Gesetz einzubringen, das die Veröffentlichung von Meinungsumfragen während eines Wahlkampfes untersagt.

In der anschließenden Debatte attackierte der Parteitag scharf die von der Regierung Thatcher geplante Gewerkschaftsreform, durch die die Entscheidungsprozesse der Gewerkschaften demokratisiert werden sollen und die außerdem die Finanzierung der Labour Party durch die Gewerkschaftsmitglieder in Frage stellt.

Schatten-Arbeitsminister Varley kündigte an, daß die nächste Labour-Regierung diese Reformgesetze unverzüglich wieder aufheben wird. Das Problem freilich ist, daß zahlreiche Gewerkschaftsmitglieder die Tory-Reform begrüßen und bereits bei der letzten Unterhauswahl in großen Scharen zu den Konservativen und den Sozialdemokraten übergelaufen sind.

Seite 2: Orientierungslos

# Nun macht Labour Front Solidarnosc bleibt eine schlummernde Macht

Die unabhängige Gewerkschaft organisiert sich neu im Untergrund / Keine spektakulären Aktionen

Von JOACHIM GLIEWE

Jor drei Jahren im September/Oktober 1980: Die eben gegründete "Solidarnosc", noch im Taumel der Freude und in fast ungläubiger Verwunderung über den errungenen Sieg, fängt an, sich unter Führung des jetzigen Nobelpreisträgers Walesa zu organisieren. Innerhalb weniger Wochen hat sie mehr Mitglieder als die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (PZPR) in ihren besten Zeiten je gehabt hat. 16 Monate später ist der Traum zu Ende. Gegen die erste unabhängige Gewerkschaft in einem kommunistisch regierten Land wird das Kriegsrecht ausgerufen, ihre Führer und Aktivisten interniert, das Vermögen der Organisation beschlagnahmt, jegliche gewerkschaftliche Betätigung verboten. Was ist geblieben von der mächtigen, von Millionen Polen unterstützten Kraft, die zwischen September 1980 und Dezember 1981 das gesellschaftliche und politische Antlitz des Landes un-

widerruflich zu verändern schien? Was die Zahl der Anhänger, die Zahl derer anbelangt, die die Gewerkschaft unterstützen, sagt man in der "Solidarnosc": Es kann sein, daß nach dem August 1980 zwei Millionen von der Partei oder von den mit ihr verbundenen Organisationen in die unabhängige Gewerkschaft hineingeschickt worden sind, daß weitere

zwei Millionen aus Opportunismus beigetreten sind, weil sie Angst um ihre Posten hatten und ihr Fahnchen nach dem Wind gehängt haben. Aber dann bleiben immer noch fünf oder sechs Millionen, die die Ideen, die von der "Solidarnosc" verkörpert werden, lieben und für die die Zeit der unabhängigen Gewerkschaft die große Zeit der Freiheit und des ge-sellschaftlichen Engagements bleiben wird.

**POLITIK** 

Freilich: Kaum einer der Mitarbeiter von "Solidarnosc" glaubt, daß die

# POLEN

Organisation in absehbarer Zeit wieder zugelassen wird. Auch nach der Verleihung des Nobelpreises nicht. Das Wesentliche sei, sagen die "So-

lidarnosc - Mitglieder, daß das Bewußtsein der Polen heute ein anderes als vor dem August 1980 ist, und daß vor allem auch das Bewußtsein der Aktivisten der Gewerkschaft ungleich höher ist als es 1980 und 1981 war, Diese Erfahrungen und dieses Wissen betrachten sie als ihre schlummernde Macht, als das geistige Kapital, mit dem sie in der polnischen Gesellschaft klüger, vernünftiger und effektiver operieren werden, als sie das vordem vermocht haben. Zehntausende, die sich an Manife-

tergrundführung aufruft, sind nur die demonstrative Spitze des Eisbergs. Was solche Aktionen betrifft, ist die Gewerkschaft darauf bedacht, Auseinandersetzungen mit der Staatsgewalt auszuweichen. Demonstrationen sollen symbolischen und friedlichen Charakter haben, weitere Einbußen unter den Gewerkschaftsmitgliedern möglichst vermieden werden. Daß es am dritten Jahrestag der Gewerkschaftsgründung Ende August in Nowa Huta und in anderen Städten zu schweren Zusammenstößen zwischen Miliz und Demonstranten gekommen ist, ist kaum einem von der "Solidarnose"-Führung verfolgten Konzept anzulasten. Sie sind vielmehr Resultat einerseits des orutalen Vorgehens der Miliz, andererseits aber auch Folge des aufgestauten und sich bei solchen Gelegenheiten entladenden Hasses vieler Polen

stationen beteiligen, zu denen die Un-

schlägt, ist im Alltag ständig, manchmal auf subtile, manchmal in einer dreisten Weise präsent. Für einen Polizeibeamten gibt es, wenn er in seiner Uniform einkaufen will oder wenn er den Verkäufern als Milizionär bekannt ist, selten Schuhe in jener Größe, die er benötigt. Halbwüchsige machen sich einen Spaß daraus, das Türschloß des im Haus

auf die Staatsgewalt. Dieser Haß, der der "Bürgermiliz" und dem Sicherheitsdienst entgegen-

bekannten Polizisten immer wieder mit Lehm zu verschmieren.

Die "Solidarnose" ist vorsichtig geworden. Größere Demonstrationen sind auf wenige signifikante Gedenktage beschränkt. In betrieblichen Auseinandersetzungen trachtet man zu vermeiden, daß die aktiven Arbeiter und die eigenen Betriebszellen nach den Entlassungswellen im Vorjahr noch weiter geschwächt werden. Aufrufe zu Bummelstreiks können chnedies nicht viel mehr als symbolischen Charakter haben.

Für die unabhängige Gewerkschaft ist jetzt nicht die Zeit der spektakulären Aktionen, sondern der Rekonstruktion der Bewegung. Es gilt, Hilfe zu organisieren, für die politischen Gefangenen, für die aus der Arbeit Entlassenen und ihre Familien. Neben den Betriebsorganisationen der Gewerkschaft wird ein Netz aufgebaut, das eine unabhängige Erziehung, eine unabhängige Presse und Literatur, eine unabhängige künstlerische Tätigkeit gewährleisten soll. Die "Verbreitung der Wahrheit" ist eines der wesentlichsten Ziele. Die Zeitungen der Gewerkschaft werden in fast ganz Polen gelesen. Es gibt eine Reihe von Untergrundverlagen. Allein die beiden größten, KRONK und CDN, haben im vergangenen Jahr eine Unzahl von Flugblättern. Informationsbroschüren und Büchem publiziert.

#### Shamir: Weitere Siedlungen in Westjordanien

Der designierte israelische Ministerpräsident Yıtzhak Shamir will die jüdische Besiedlung des besetzten Westjordanien \_mit Vorrang" betreiben. Dies gab Geula Cohen von der Tehiya-Partei gestern nach einer Begegnung Shamirs mit der Tehiya-Fraktion bekannt. Der künftige Regierungschef habe Plane bestätigt. die jüdische Bevölkerung in Westjordanien von derzeit 30 000 auf 100 000 zu vergrößern. Am Mittwoch hatte ein Kabinettsausschuß die Umwandlung von sechs Vorposten der Besatzungstruppen in Siedlungen gebilligt. Westjordanien und seine rund 800 000 palästinensischen Bewohner sind seit 16 Jahren unter israelischer Verwaltung.

#### Thatcher hält trotz Affäre zu Parkinson

Eine Liebesaffäre des britischen Industrieministers Cecil Parkinson ist zum süffisanten Gesprächsthema der Londoner Society geworden. Wie Parkinson durch seinen Rechtsanwalt bekanntgab, hatte er ein Verhältnis mit seiner Sekretärin, die im Januar ein Kind von ihm erwarte. Er hätte zunächst beabsichtigt, diese Sekretärın zu heiraten, später aber habe er sich entschlossen, bei seiner Frau und seinen drei Kindern zu bleiben.

Diesem öffentlichen Geständnis, das durch zahlreiche Gerüchte, die in den vergangenen Tagen in London kursierten, ausgelöst wurde, folgte wenig später eine Mitteilung aus Downingstreet: Für Margaret Thatcher ergebe sich aus der Affäre nicht die Frage einer möglichen Abberufung Parkinsons als Industrieminister.

Parkinson war bis vor vier Monaten Präsident der Konservativen Partei und gilt als der Chef-Architekt des jüngsten konservativen Wahlsieges. Frau Thatcher belohnte ihn für diesen Erfolg mit dem Amt des Industrieministers, das er unmittelbar nach der Wahl übernahm, Während des Falklandkonflikts hatte Parkinson dem Kriegskabinett" angehört. Er war bisher als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge Margaret Thatchers im Gespräch.

# IPU-Tagung läßt Seoul nicht triumphieren

"Südkorea bemüht sich um Kontakte und Beziehungen zu alien Staaten der Welt ungeachtet ihrer Ideologien und politischen Systeme." Das betonte Staatspräsident Chun do Hwan am "Tag der Armee" Anfang Oktober in Seoul. Das gelte auch für Nordkorea, das eine unverändert feindliche Haltung gegenüber seinem Land einnehme. Gleichzeitig sei aber angesichts der fortgesetzten Provokationen Pjöngjangs gegen den Sü-den Stärke und Wachsamkeit uner-

läßlich. Trotz der Empörung über den Abschuß des südkoreanischen Jumbos durch die Sowjets will Südkorea seine "Politik der offenen Tür" gegenüber den kommunistischen Staaten beibehalten, mit denen es keine diplomatischen Beziehungen hat. Da-

FRED de la TROBE. Tokio mit sollen letztlich auch die Spannungen zwischen den beiden Teilstaaten auf der koreanischen Halbinsel abgebaut werden.

Die gegenwärtig in Seoul tagende Vollversammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) hat allerdings nicht zu dem diplomatischen Durchbruch geführt, auf den die Regierung Chun gehofft hatte. Alle kommunistischen Staaten und eine Reihe von Ländern der Dritten Welt blieben der Tagung fern.

China, das nicht Mitglied der IPU ist, sandte trotz Einladung aus Seoul keine Beobachter. Andererseits ließ es zwei südkoreanische Delegierte zu einer internationalen Tagung über Rundfunkwesen nach Shanghai einreisen. Damit schossen wieder Spekulationen ins Kraut, daß die Chinesen an engeren Kontakten zu Südkorea interessiert seien

Für Peking hat jedoch Nordkorea höheren Stellenwert: Es muß ein Abschwenken Pjöngjangs in Richtung Moskau verhindern. Der chinesische Außenminister Wu Xuequian besuchte erst im Juni die nordkoreanische Hauptstadt und Kim Jong II, der Sohn und Erbe des Diktators Kim II Sung reiste kurz darauf zu einer Gegenvisite nach Peking.

In der innenpolitischen Szene hat sich die Erwartung vieler Beobachter nicht erfüllt, daß der Präsident vor Beginn der Vollversammlung der Interparlamentarischen Union die Schrauben etwas lockern würde. Jede von der offiziellen Linie abweichende Meinung wird noch scharf unterdrückt. In allen Universitäten finden häufig Demonstrationen gegen die Regierung statt.

Die Opposition lastet der Regierung Präsident Chuns, der im Dezember 1979 durch einen Putsch an die Macht kam, mangelnde Legitimität und undemokratische Methoden an. Die seither abgehaltenen Wahlen konnten nicht als freiheitlich gelten. Die Aktivitäten der noch zugelasse nen Oppositionsparteien in der Nationalversammlung sind stark einge schränkt.

Pluspunkte konnte die Regierung jedoch in letzter Zeit durch eine günstige Wirtschaftsentwicklung und ein in der Folge stabiler Preise gestiegenes Einkommensniveau sammeln. Auch der Abschuß des Jumbos und die antisowjetischen Großkundgebungen im Lande kamen eher der herrschenden Mannschaft des Präsidenten zugute.

# AIR FRANCE LE CLUB: UNSER NEUES ANGEBOT HEBT UNS AB.



"Le Club" heißt die neue Air France Klasse lür Geschäftsleute. "Le Club" hebt sich deutlich von dem ab, was Sie sonst unter "Business Class" gewohnt sind – nur nicht im Preis. Unsere neue Klasse "Le Club" bietet Ihnen eine exklusive Kabine, in der unsere "Le Club"-Passagiere unter sich sind, mit nur 8 Sitzen in einer Reihe unserer Boeing 747. Die Sitze sind echte Erste-Klasse-Sitze wie in unserem Airbus. Nach einem Glas Champagner vor dem Abflug und Apéntifs vor dem Essen servieren wir Ihnen Mahlzeiten in bester französischer Tradition – mit mehreren Gängen: Vorspeise, zwei warme Hauptgange nach Wahl, Nachspeisen und Digestils. Daß wir Ihnen dazu die richtigen Weine emplehlen, versteht sich bei uns eigentlich von selbst. Wir freuen uns darauf, Sie bald in "Le Club" begrüßen zu dürfen. Buchen können Sie in Ihrem IATA-Reisebûro oder bei uns.

**Dschumblatt** 

spricht von

Kreuzzug

Drusenfilhrer Walid Dschumblatt

hat als Bedingung für eine nationale

Versöhnung in Libanon das Ende der

Waffenlieferungen an die regulären Streitkräfte des Landes gefordert.

# Kohl fordert gerechten Ausgleich für Nahost

Fortsetzung von Seite 1

besuchen und ihm seine Einschät-

zung der Situation mitteilen. König Hussein, der Kohl mehrfach als "Freund" ansprach, hatte eine ungewöhnlich politische Tischrede gehalten, wie deutsche Diplomaten empfunden haben. Dabei erhob der König schwere Vorwürfe an die Adresse Israels, dem er eine "Expansions- und Besatzungspolitik" vorhielt. Hussein forderte Deutschland aufgrund moralischer und internationaler Verpflichtungen auf, eine wirksame und verantwortungsvolle Haltung" im Nahost-Konflikt einzunehmen. Aber es fiel bei aller Kritik an Israel auch auf, daß der König sehr wohl das Gewicht der Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu Israel auch als politischen Faktor einzuschätzen vermag. Hussein sprach nämlich davon. Bonn sei \_durch seine Freundschaft zu den arabischen Völkern und zu Israel berufen, eine ausgewogene Haltung einzuneh-

Kohl, auch das fiel auf, hat zwar das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser mehrfach zur politischen Forderung erhoben, aber er hat offengelassen, "wie" es verwirklicht werden kann. Er versteht seine Haltung als prinzipielle Position, deren Ausformung er als Angelegenheit der betroffenen Staaten und Gruppen ansieht. Der Kanzler vermied es auch, in seiner Tischrede die Nahosterklärung der Europäer von Venedig aus dem Jahre 1980 zu zitieren, die in den arabischen Staaten Hoffnungen ge-

Jordanien, das zeigte sich, ist ein ausgesprochen deutschfreundliches Land. Bilaterale Probleme, so wird auch von jordanischen Regierungsvertretern einmütig versichert, gebe es nicht. Bonn ist im Rahmen seiner Entwicklungshilfe in Jordanien besonders engagiert. Allein an Finanzhilfen hat das Königreich in den letzten zwanzig Jahren von Bonn über 900 Millionen Mark erhalten. Im Jordantal besuchte der Bundeskanzler gestern ein Projekt zur Verbesserung der Lebensbedingungen für die dortige Bevölkerung. Die Beduinen, so sagten sie, wollten damit dem Bundeskanzler beweisen, daß auch die Araber die Wüste zum Blühen bringen können.

In Jordanien sind 28 deutsche Firmen durch Repräsentanten vertreten. Schon kurz nach Kohls Ankunft

in Amman gab es einen kurzen Stehempfang des Kanzlers für die deutsche Kolonie. Zu Hause in Deutschland, so sagte Kohl in einem improvisierten Grußwort, sei manches auf die "schiefe Bahn" gekommen. Er bezog dies auf die Tendenz, vor allem "gegen etwas" zu demonstrieren. Er sei nach Amman gekommen, um "für etwas", nämlich für die traditionelle Freundschaft zu den arabischen Völkern, zu demonstrieren. Mit der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland gehe es "langsam wieder aufwärts", wenn er sich diesen Aufschwungprozeß auch schneller gewünscht habe, sagte Kohl. In der Sicherheitspolitik werde die Bundesregierung ihr "Wort halten, wo sie ihr Wort gegeben hat". Dies gelte auch für die Entscheidungen, die in den nächsten Wochen anstehen, sagte Kohl mit Blick auf die Verhandlungen in Genf.

dpa, Amman In Jordanien bekam Helmut Kohl zu sehen, was er bei der Planung seines geplatzten Israel-Besuchs umgehen wollte: Als er gestern mit Kronprinz Hassan im Hubschrauber den Jordan entlangflog, ging der Blick des Kanzlers auch hinüber auf das Westufer, das die Israelis seit dem Sechstagekrieg von 1967 besetzt halten. Der Ausgleich israelischer und palästinensischer Rechte, von Kohl als der Kern des Nahostproblems beschrieben, war wesentliches Thema seines zweitägigen Besuchs in Amman. Die jordanische Seite drang dabei erneut darauf, Bonn solle seinen Einfluß nutzen, damit die USA mäßigend auf die Israelis einwirken.

König Hussein und Königin Noor hatten sich vor Beginn des Essens im Basman-Palast zu einem ausgedehnten Gespräch mit dem Bundeskanzler und seiner Frau Hannelore getroffen. Hussein hielt seine Rede, noch bevor aufgetragen wurde, in arabischer Sprache. Die Unterhaltung mit Kohl bei Tisch führte er über eine Dolmetscherin des Auswärtigen Amtes auf englisch. Die Tafel des Gastgebers und der Ehrengäste in dem langgestreckten, keineswegs überladenen Saal schmückten drei silberne Leuchter und Blumengestecke. Die anderen Gäste saßen an runden Tischen. Alkohol wurde nicht serviert. Helmut Kohl mußte deshalb, aber auch weil er vor dem Essen sprach. den Toast in der Schlußpassage seiner Tischrede fortlassen.

#### "Supermächte sind nukleare Terroristen"

UWE BAHNSEN, Hamburg

Mit dem Satz Die beiden Supermächte sind Nuklear-Terroristen" hat der Saarbrücker Oberbürgermeister Oskar Lafontaine, Landesvorsitzender seiner Partei und Mitglied des SPD-Bundesvorstandes, gestern in Hamburg seine massive Kritik an den bestehenden Bündnissystemen in Ost und West erneuert. Die derzeitigen Allianzen müßten "überwunden" werden, da sie zu viele und nicht mehr lösbare Probleme aufgeworfen hätten, forderte Lafontaine. Die Sowjetunion sei ebenso wie die Vereinigten Staaten "total überrüstet". Auf dieser Grundlage sei der bisherige strategische Gleichgewichtsbegriff "absurd".

Als Ziel der von ihm vertretenen Umorientierung in der Sicherheitspolitik bezeichnete es Lafontaine, "den Apparat wegzubringen, der uns unvertretbare Risiken aufbürdet". Dieses militärtechnologische System nehme den einzelnen Staaten die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ob und wann sie in einen Krieg eintreten. Insofern, so fuhr Lafontaine vor der Hamburger Landespressekonferenz fort, habe er einen ähnlichen Denkansatz wie Franz Josef Strauß, der ebenfalls eine mangelnde Mitbestimmung der Bündnispartner bei dem Einsatz atomarer Waffen beklagt habe. Im übrigen habe selbst das amerikanische Verteidigungsministerium eingeräumt, daß die derzeitige Computer-Infrastruktur für atomare Einsätze - und damit auch für die geplante Nachrüstung der NATO - ungenügend sei.

Ein Recht zur Ausrufung eines Generalstreiks gegen die Raketenstationierung suchte der SPD-Politiker mit der Bemerkung zu begründen, ein solcher Ausstand sei unbestritten dann zulässig, wenn die freiheitlichdemokratische Grundordnung gefährdet werde. Diese Gefahr sieht Lafontaine offenbar im Falle der Raketenstationierung gegeben. Die Stationierung bringe aber darüber hinaus unser aller Leben in Gefahr". Er selbst nähere sich "mehr und mehr dem Pazifismus", sagte der saarländische SPD-Politiker.

# Rau stößt bei SPD auf Widerstand

Rektorenkonferenz gegen Berufung Krumsieks zum Wissenschaftsminister in Düsseldorf

WILM HERLYN, Düsseldorf In der SPD und in der Wissenschaft regt sich heftiger Widerstand gegen die von Ministerpräsident Johannes Rau vorgeschlagene Ernennung des Chefs seiner Staatskanzlei, Rolf Krumsiek, zum neuen Wissenschaftsminister Nordrhein-Westfalens. Der frührere Landwirtschaftsminister Hans-Otto Bäumer, der sich empört über den Vorschlag geäußert hatte ("Das ist wohl ein Witz."), versucht jetzt, eine innerparteiliche Front gegen Krumsiek und damit gegen Rau aufzurichten.

In Düsseldorf wird immer deutlicher, daß Rau mit seinem Chef der Staatskanzlei immer unzufriedener geworden war. Er hatte ihn aus seiner Heimatstadt Wuppertal geholt, weil er ihn als einen der fähigsten deutschen Oberstadtdirektoren kennengelernt hatte. In der Staatskanzlei ließ der erfahrene Verwaltungsjurist jedoch jegliches politisches Feingefiihl vermissen

Dazu wurde bekannt, daß der Senat der Westdeutschen Rektorenkonferenz sich einmütig gegen Krumsiek als Wissenschaftsminister ausgesprochen hat. In einer Routinesitzung platzte die Entscheidung des Regierungschefs "wie eine Bombe", so ein Teilnehmer. Der Rektor der Gesamthochschule Paderborn, Friedrich Kudia, nannte den Plan Raus \_absurd".

Kudla wäre der "Lieblingskandidat" von Wissenschaftsminister Hans Schwier, der jetzt auf Raus Drängen hin das Kulturressort von Jürgen Girgensohn übernimmt, gewesen. In der Nachtsitzung hatte sich Schwier erst nach langem Zureden überwunden. Sein Vorschlag, die Ministerien Wissenschaft und Kultus zusammenzulegen, stieß allerdings auf Widerstand. Die durchaus mögliche Realisation hätte dem Kabinettsrevirement seinen programmatischen Glanzpunkt verliehen. Das Zögern Raus in dieser Frage sei, so heißt es, nur auf den Umstand zurückzuführen, daß Krumsiek "versorgt werden mußte".

Offensichtlich sprachen sich aber auch andere Kabinettsmitglieder gegen diese Lösung aus, weil dann die Gefahr drohe, daß Schwier zu mächtig geworden wäre.

Nach einer Sondersitzung des sogenannten Umweltschutzkabinetts, gestern im Landtag, an dem alle Ressortchefs, die mit dieser Problematik beschäftigt sind unter Raus Vorsitz

teilnahmen, darüber hinaus aber auch Posser und der SPD-Fraktionsvorsitzende Karl-Josef Denzer, hieß es, es sei ausschließlich über Fragen des Umweltschutzes gesprochen worden Krumsiek sei kein Thema gewesen. Rau drängte die wartenden Journalisten, jedem - auch Krumsiek eine faire 100-Tages-Frist einzuräumen. Kenner schließen nicht aus, daß der ehemalige Staatskanzleichef in seinem neuen Aufgabengebiet besser reüssieren wird.

Am Rande dieser eilig berufenen Sitzung wurde bekannt, daß Rau ein Umweltprogramm plant, daß "alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt". Arbeitsminister Friedhelm Farthmann sitzt an diesem Programm seit dem Sommer. Es soll Ende November vorgestellt werden.

Beobachter der Landespolitik erinnern daran, daß Johannes Rau sich schon einmal durch ein großangelegtes Aktionsprogramm aus einem politischen Tief rettete: Er stellte im Mai 1979 das Ruhr-Programm vor, das durch gezielte Hilfen die Monostruktur des Reviers entscheidend verbessern sollte. Allerdings zeigte dieses Programm bisher kaum Durch-

# Schuß auf

Einem 27jährigen "DDR"-Einwohner ist nach Angaben des Grenzschutzkommandos Süd in München die Flucht nach Bayern getungen. Der Mann habe die Grenze an verminter Stelle ohne Zwischenfall überwunden. Aus Kreisen der Sicherheitsbehörden wurde bekannt, dem Mann seidie Flucht trotz Bewachung geglückt. Der 27jährige habe zwischen den beiden Grenzzäunen gearbeitet. Es sei ihm gelungen, mit einem Kleinlastwagen bis zum vorderen Metallgitterzaun zu fahren, an dem Selbstschußanlagen vom Typ SM-70 angebracht sind, Dort sei er auf das Dach des Lastwagens gestiegen, über den Zaun gesprungen und auf Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gerannt. Möglicherweise sei von den Bewachern auf den Mann geschossen worden. Zeugen hätten iedenfalls einen Schuß gehört.

# Honecker: Die Welt wird anders aussehen

■ Fortsetzung von Seite 1

entstehen wird . . . zu begrenzen. Wissen Sie, zum ersten ist es so, daß das Verhältnis zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland immer bestimmte Auswirkungen hat auf das europäische Klima, und ich nehme nicht an, daß die Ersetzung von harmlosen Selbstschußanlagen an unserer Grenze, die jetzt ja abgebaut werden, durch Pershing 2 und Cruise Missiles die Situation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik verbessern wird . . . "

"Wir unsererseits, wir sind bestrebt, bis zur letzten Minute zu verhindern die Durchführung des Brüsseler Raketenbeschlusses, weil das einen Segen für die Menschheit bedeuten würde. Ich kann Ihnen selbstverständlich nicht voraussagen, wie die Entwicklung nach dem sein wird. Wir rechnen jedenfalls mit einer weiteren Komplizierung der internatio-

ner Erhöhung der Gefahr eines neuen Stationierung kommt. Im Prinzip, ich Weltkrieges, und es ist für jeden, der die Dinge einer realen Betrachtung unterzieht, undenkbar, daß die weitere Anhäufung atomarer Waffen zu mehr Sicherheit führt. Im Gegenteil. Das Gegenteil wird eintreten. Und nach meiner Meinung, da Sie die Frage "Eiszeit" angesprochen haben, würde nach der Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles in westlichen Ländern der NATO, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, die Welt natürlich anders aussehen als vorher."

Auf die Frage, ob der SED-Chef ein Gespräch mit Bundeskanzler Kohl in der gegenwärtigen internationalen Situation für nützlich halte, antwortete Honecker: "Ich halte es durchaus für möglich. Das hängt selbstverständlich von der Atmosphäre ab, die dann zwischen den beiden deutschen Staaten herrscht. Schauen Sie, wenn es nicht zur Stationierung kommt, ja, dann wird selbstverständlich die Atnalen Situation. Wir rechnen mit ei mosphäre besser sein, als wenn es zur

halte die Möglichkeit offen zu einem

In der Donnerstag-Ausgabe des "Neuen Deutschland" veröffentlichte der Verteidigungsminister der DDR", Armeegeneral Hoffmann, anläßlich des 34. Jahrestages der Gründung der "DDR" einen Tagesbefehl.

Hoffmann rief dazu auf, "die Kampf-

kraft der Truppenteile und -verbände

zu vervollkommnen und im Bündnis

der Bruderstaaten und -armeen die

Reihen noch enger zu schließen". Zur

Begründung führte der General "eine

drastische Verschärfung der Kriegs-

gefahr" an, die der Westen mit der Stationierung von Raketen heraufbe-Der Innenminister der "DDR", Dickel, forderte in einem ähnlichen Aufruf die sogenannte Volkspolizei zur "Qualität und Effektivität der Arbeit, Befehlstreue, Kämpfertum, poli-

tisch-moralischen Standhaftigkeit

und festen Verbundenheit mit den

Werktätigen\* auf.

Dschumblatt verlangte vor Journalisten im Amtssitz des italienischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi zugleich eine Neudefinition der Rolle der multinationalen Friedenstruppe in Libanon, an der auch Italien beteiligt ist. In Beirut gingen unterdessen nach Angaben aus amtlichen Kreisen die Bemühungen um Einberufung der Konferenz zur nationalen Versöhnung weiter.

Gegen die islamische Bevölkerung Libanons sei ein neuer Kreuzzug im Gange Warum will alle Welt das Regime des (libanesischen Präsidenten) Amin Gemayel und seiner Armee schützen? Nach dem Angriff der Amerikaner auf die Drusen" müsse auch die Rolle der Friedenstruppe überdacht werden, sagte Dschumblatt. Sie schütze nicht die gesamte Bevölkerung des Landes, sondern nur die Regierung und die Armee. Die italienischen Einheiten der Truppen seien allerdings neutral und schützten entsprechend ihrer Aufgabe die palästinensischen Flüchtlinge

# "DDR"-Flüchtling?

AP, München

# Blau ist schlau.



Immer mehr Unternehmen senken ihre Transportkosten mit interRent. Mit einer Summe von Vorteilen. die wir "interRentabel" nennen, interRentabel ist z.B. die bedarisgerechte Vieltalt unseres LKW-Programms. interRentabel ist die energiesparende Technik, z.B. Dachspoiler bei unseren Großen.

Zeitsparende Technik wie Ladelifts. Zollverschlüsse und Aufbautechnik mit Hochdächem und Kofferculbauten. interRentabel sind natürlich auch die bedartsgerechten Tarife, z.B. die Einweg-Miete (hier anmieten und am Zielort abgeben, d.h. keine Leerfahrien mehr), die natürlich um so zielsicherer

funktioniert, je mehr Stationen eine Autovermietung hat, interRent bietet Ihnen mit über 300 Vermiet-Stationen das mit Abstand dichteste Netz in Deutschland. Die blaue Flotte. Für alle, die schlau sind.

Im Teletonbuch finden Sie uns unter i.



amblatt

it von

tive William Dorbunds to Calanta on the Ender

tition of the Ender

this circumstant of the first of the circumstant of

eart if the field tilled

Attaches and the land

He till britishing

Same in Beach

i con vicine: Kingage Butto will me Wet t

State of the State

German and me

and No. In Acro August

terit in the trainer of

mile the President Re-

this with the less

the destroyer see

gharman and da he

Edward Franklichten der für

alie: 1947 Beurg

the present and ther &

to envision Fliche

"-Flüchtling

jakaren 1998-Es

the Articular des de

naming Sad in Mint ach flavern celungej

the Contractor was very

y Zwo tantal there

Person that Sutation de Beitann den Mer

with Bownstone page

the private of traplet off

attion goalend by

of the or the Resign

Vertile to the taligna-

aden Se febelger.

4. Sharran Landing

his Blatter land

after the realism proper

Beet on Building

digitation of Containing

Hereard on a good

Western Todaes 左

men for a abid

AP, Mind

guss

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Projekt mit Happy-End?

dos - Von den unerquicklichen Finanzierungsverhandlungen war gestern, bei der Grundsteinlegung der neuen Fertigungsstätte der Hanomag GmbH in Hannover, kaum noch die Rede. Nur am Rande gab es Anmerkungen zum Zustandekommen des Projekts, hinter dem die Mainzer Baumaschinengruppe IBH steht.

Die Umstände allerdings, unter denen die Realisierung des Neubaus vorangetrieben wurde, verdienen einige Anmerkungen Zunächst nämlich standen beträchtliche Kreditwünsche, Anträge auf Übernahme von Landesbürgschaften und Forderungen nach Hilfen der öffentlichen Hände im Mittelpunkt aller Überlegungen. Termine wurden nicht eingehalten, Konzepte geändert, die Flexibilität der Stadt und des Landes wurde bis an die Grenze dessen strapaziert, was als eben noch zumutbar gilt.

Bei all dem hatte der IBH-Chef offenbar die besseren Karten. Mit seiner Garantieerklärung, Hanomag werde auf Dauer 3000 Arbeitsplätze in Hannover erhalten, konnte er auch schwerwiegende Bedenken wegwischen. Sein eigenes finanzielles Risiko bei dem 160-Millionen-Mark-Projekt ist denkbar gering, 75 Millionen Mark flossen ihm aus Mitteln der öffentlichen Hand zu. Weitere 60 Millionen Mark der insge-

samt 80 Millionen Mark betragenden Bankenkredite - bis zuletzt wurde um die Schließung einer 20-Millionen-Mark-Lücke gerungen -sind durch die Bürgschaft des Lan-

des abgesichert. Zumindest für Esch und seine IBH scheint Hanomag ein Projekt mit Happy-End zu werden.

#### Zuversicht wächst

adh. - Nach mehr als zwei Jahren in Moll sind aus der Haus- und Heimtextilbranche erstmals wieder freundlichere Töne zu vernehmen. Die lange in allen Bereichen mit Minusraten arbeitende Branche schöpft wieder Mut. Erste Anzeichen für eine Besserung signalisieren die Zahlen aus der Teppichindustrie. Der Rest der Anbieter rund um das Gut Wohnen wird nachziehen, so hofft man. Diese Hoffnung scheint nicht vergebens, denn auch die Entwicklung in der Möbelindustrie signalisiert wiedererwachtes Interesse des Verbrauchers für die Ausstattung, und auch aus der Hausgeräteindustrie ist zu hören, daß die Konsumenten nun offenbar darangehen, ihren in den letzten Jahren aufgestauten Ersatzbedarf zu befriedigen. Gestützt werden die neuen Hoffnungen durch die zunehmende Zahl der

Wohnungsbau-Genehmigungen. Denn inder Regel gilt, wer baut, muß sich auch neu einrichten, zumindest seine Einrichtung ergänzen. Die Aussichten, daß aus dem Prinzin Hoffnung ein leichter Aufwärtstrend wird, sind besser als seit

STEINKOHLENTAG / Stoltenberg will Bergleute nicht im Stich lassen

# Verbandschef Bund: Teilstillegungen sind jetzt unvermeidbar geworden

Zur Sicherung der einzigen deutschen Energie-Rohstoff-Basis wird die öffentliche Hand die deutsche Steinkohle in ihrer jetzigen

des Gesamtverbandes des Deutschen

Steinkohlenbergbaus, ließ keinen

Zweifel daran, daß der Einbruch bei

der Stahlproduktion im wesentlichen

die deutsche Kohleproduktion in ihr

jetziges Dilemma des Kapazitäts-

überhangs von rund sieben Millionen

Tonnen und der Halden 6 Millionen

Tonnen gebracht habe. Daher führt

für ihn kein Weg daran vorbei, die

Förderkapazitäten im Umfang des

Rückgangs der Nachfrage der Stahl-

industrie abzubauen - "Schritt für

Schritt, sozial- und regionalverträg-

Dazu ist es nach Bund unerläßlich,

daß bei den bevorstehenden Ver-

handlungen über eine Neuregelung

der Kokskohlebeihilfe ab 1984 Ko-

stendeckung angestrebt wird. Zur

Zeit klaffe eine Differenz zwischen

Weltmarktpreis und Kosten der in-

ländischen Kokskohlenförderung

von 60 Mark je Tonne. Die Sicherung

der Investitionsfähigkeit ist nach

Bund nur erreichbar, mit auskömmli-

chen Erlösen und durch "eine deut-

lich erhöhte Investitionshilfe". Diese

Hilfe der öffentlichen Hand ist von

805 Millionen Mark 1979 auf 150 Mil-

schweren Stunde nicht im Stich lassen. Das sagte Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg auf dem Steinkohletag '83 in Essen. Die Bonner Kohlerunde am kommenden Montag werde Aufschluß darüber geben, in welcher Weise der Bergbau sich selbst helfen könne und inwieweit öffentliche Stützungsmaßnahmen unvermeidbar wersitzende der Ruhrkohle AG und Chef

Die Kohlepolitik, zu deren grundlegenden Änderung keine Veranlassung bestehe, müsse allerdings die Knappheit der öffentlichen Mittel berücksichtigen. Es wäre ein "Irrweg", die Anpassungsaufgaben "quasi au-Berhalb unserer markwirtschaftlichen Ordnung lösen zu wollen". Die Unternehmen müßten ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und dafür zukunftsorientierte Konzepte entwickeln. Hilfen des Staates und "soziale Kriterien" müßten Hilfe zur Selbsthilfe bleiben und dürften nicht im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Notwendigkeiten stehen.

"Unbestritten" nannte es der Minister, daß nach den Erfahrungen von zwei Ölkrisen auf den Beitrag deutscher Kohle zur Deckung des Energieverbrauchs nicht verzichtet werden könne. Ebenso unbestritten scheine es ihm. "daß die deutsche Steinkohle nicht aus sich selbst heraus leben kann". Bund und Bergbauländer hätten ihr von 1973 bis 1982 knapp 41 Milliarden Mark Hilfen gewährt, in den letzten Jahren in Höhe von 25 bis 36 Prozent des Bergbau-

Karlheinz Bund, der Vorstandsvor-

gesetzt worden. Für 1984 wurde sie im Haushaltsentwurf auf 276 Millionen Mark erhöht, nach Feststellung von Karlheinz Bund "unzureichend". Insgesamt haben sich die finanziellen Maßnahmen von Bund und Bergbauländern von 3,27 Milliarden Mark 1979 auf 1.86 Milliarden Mark im letzten Jahr ermäßigt.

Der Ruhrkohle-Chef warnt davor, den gegenwärtigen Energieüberhang zum Ausgangspunkt von vorschnellen Entscheidungen zu machen. "Wir stehen nicht hinter einem zweiten Ölpreisschock, sondern vor dem dritten", formulierte er. Daher sei es unverzichtbar, einen wensentlichen Sockel heimischer Kohle zu bewahren, auch wenn Kapazitäten zwischen fünf und zehn Millionen Tonnen aufgegeben werden müßten. Energisch wehrt er sich gegen falsche Interpretationen um den Begriff der Subventionen für die Steinkohle. So würden zum Beispiel diese Subventionen den Kostenpreisen hinzuaddiert, obwohl sie in Wirklichkeit von den Kostenpreisen abgesetzt werden

Die öffentliche Hand forderte Bund auf, den Umstellern von Heizöl auf Steinkohle einen Investitionszuschuß von 25 Prozent zu gewähren, um den Kohleabsatz am Wärmemarkt zu stabilisieren. In Frankreich und in England habe ein solcher Zuschuß die Abkehr vom Öl zugunsten der Steinkohle beschleunigt.

SUBVENTIONEN / WELT-Gespräch mit Lambsdorff

# "Ein Widerspruch zwischen **Anspruch und Ergebnis"**

In Einklang mit der konjunkturellen Erholung im nächsten Jahr muß der Abbau von Subventionen forciert werden. In einem Gespräch mit der WELT raumte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ein, daß die Subventionen am Ende dieses Jahres höher sein werden als im vergangenen. Lambsdorff gibt zu, daß in diesem Jahr \_ein Widerspruch zwischen Anspruch und Ergebnis klafft." Wenn sich die wirtschaftliche Situation ändere, müsse der Subven-

tionsabbau angepaßt werden. In der Kohlepolitik betont Lambsdorff die jahrzehntelange Kontinuität, also die Sicherung der Kohle als einzigen heimischen Primär-Energierohstoff. Es gehe wie früher um die bruchlose Anpassung an die veränderte Nachfrage. Dabei müßten für Steuerbezahler und Strombenutzer, die bisher schon zur Kasse gebeten werden, "vertretbare Grenzen" bedacht werden. Außerdem müsse den Bergleuten "einiges an Mitleistung zugemutet" werden. Lambsdorff wies dabei auf die Kurzarbeit hin, dies bedeute auch Lohnverzicht. In Zeiten, in denen es in anderen Bereichen Entlassungen gebe, könne nicht nur den Bergleuten geholfen werden.

Zu Stahl meinte Lambsdorff, daß der Bundesfinanzminister erst kürzlich noch einmal in einer Runde beim Bundeskanzler betont habe, nicht über den Hilferahmen von rund drei Milliarden DM hinausgehen zu wollen. Bei unternehmensübergreifenden Lösungen sei zwar an zusätzliche

HANS-J. MAHNKE, Peking Hilfen gedacht, aber nicht in dem Umfang, wie sie von Unternehmen ins Spiel gebracht worden seien.

Nach dem EG-Subventionskodex könnten die Hilfen nur bis Ende 1985 gewährt werden. Lambsdorff hofft daß sich die Partner daran halten werden: "Es kann keine abschließende Neustrukturierung der EG-Finanzen geben, ohne das Stahlproblem definitiv zu lösen."

Bei der Werfthilfe habe die Bundesregierung vor der Wahl in Bremen dem Druck der Küstenländer widerstanden. In bezug auf die Bremer Werftenfusion bleibe er dabei: Wenn die Unternehmen ein Konzept vorlegen, das vom Bremer Senat getragen wird, dann werde dies die Bundesregierung prüfen. Dies sei eine "Prüfungszusage, keine Zahlungszusage". Überdies werde er sich dafür einsetzen, daß die Länder dem 80-Millionen-Sonderprogramm für Bremen zur Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen zustimmen werden.

Lambsdorff will sich gemäß der Koalitionsabsprache für die Privatisierung von Bundesunternehmen einsetzen. Ein erster Schritt: Der Bund solle sich an der nächsten Kapitalerhöhung der Lufthansa nicht beteiligen. Mögliche Einnahmen aus der Privatisierung sollten gegen Aufrechnung der Verluste und Bundesunternehmen für die Förderung von Existenzgründungen und für Forschung und Entwicklung im Bereich moderner Technologien zur Verfügung gestellt werden.

#### Argentinisches Drama Von WERNER THOMAS, Buenos Aires

Lederico Pinto Kramer (39), Richter in der patagonischen Provinzstadt Rio Gallegos, mehr als 3000 Kilometer südlich von Buenos Aires gelegen, spielt die Hauptrolle in einem absurden Drama, dem eine Tragödie folgen kann: der wirtschaftliche Zusammenbruch einer der reichsten Nationen der Dritten Welt.

Bereits in diesem Monat, noch vor den Wahlen am 30. Oktober, droht die Möglichkeit, daß Argentinien, hinter Brasilien und Mexiko an dritter Stelle auf der lateinamerikanischen Schuldner-Liste (40 Milliarden Dollar), seine Zahlungsunfähigkeit er-

Die Zeitbombe tickt seit letzter Woche, als der patagonische Richter zum ersten Mal ins Rampenlicht rückte: Er fällte die Entscheidung, daß die Umschuldungsverhandlungen der staatlichen Betriebe mit aus-ländischen Gläubiger-Banken – es geht um eine Summe von insgesamt sieben Milliarden Dollar - abgebrochen werden müssen. Die bisher getroffenen Ubereinkommen wurden gegen die nationalen Interessen verstoßen. So monierte Pinto Kramer, daß die Fluglinie Aeronlineas Argentinas bei einem Abkommen zur Umschuldung von 220 Millionen Dollar eine ausländische Stadt (New York) als Gerichtssitz akzeptiert hat nichts Ungewöhnliches unter normalen Verhältnissen.

In Argentinien herrschen jedoch keine normalen Verhältnisse. Das Schuldenproblem ist eines der heißesten Themen dieses Wahlkampfes geworden. Tnnerhalb der peronistischen Bewe-

I gung und der radikalen Bürgerunion, den beiden einflußreichsten Parteien des Landes, dominieren tiefe Ressentiments gegen internationale Kreditbehörden und ausländische Banken, die gelegentlich als "Instrumente des Imperialismus" ge-schmäht werden. Die führenden Präsidentschaftskandidaten Italo Luder (Peronisten) und Raul Alfonsin (Radikale Bürgerunion) plädieren zwar nicht für ein einseitiges Moratorium. Sie stimmen jedoch überein, daß sich Argentinien weder "erpressen" noch "erniedrigen" lassen dürfe. "Wir zah-len", erklärte Italo Luder, "aber nicht auf Kosten eines hungernden Vol-

schaften fordern einen Verzicht auf nien."

die Rückzahlung einiger Kredite, weil diese Verpflichtungen von einer "Illegalen Militärregierung" eingegangen worden seien. Gewerkschaftsgruppen organisierten Demonstrationen gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF). Beamte des Wirtschaftsministeriums, die die Umschuldungsverhandlungen geführt hatten, wurden als Verräter geschmäht. Im Mittelpunkt der Kritik stand besonders der Zentralbank-Präsident Julio Gonzalez de Solar, der am Montag verhaftet wurde - auf Anweisung des Richters Pinto Kramer inzwischen aber wieder freigelassen wurde und auf seinen Posten zurückgekehrt ist.

Während viele Argentinier die Entscheidungen des eigenwilligen Richters halb amüsiert verfolgen, ist den Wirtschaftsstrategen der Regierung des Generals Reynaldo Bignone nicht zum Lachen zumute. Am 16. Oktober wird eine Schuldenrate von 300 Millionen Dollar fallig. Die verfügbaren Währungs- und Goldreser-Millionen Dollar. Pinto Kramer hat ein Konsortium von Privatbanken so sehr schockiert, daß diese die erste Rate (500 Millionen Dollar) eines Kredites über eineinhalb Milliarden Dollar zurückhalten.

Chließlich droht eine ernste Kon-Dirontation mit dem Internationalen Währungsfonds, weil die Nation die Auflagen für einen IWF-Kredit von 1,1 Milliarden Dollar nicht erfüllen kann. Die Argentinier und der Währungsfonds hatten sich auf eine Inflationsrate von 160 Prozent geeinigt. Im August erreichte die Inflation eine Jahresrate von 571 Prozent.

Die Schuldenkrise führte zu einem Devisen-Dilemma. Argentinier, die ins Ausland reisen wollten, erhalten keine Dollars mehr. Der Staat reduzierte drastisch die Importe für Rohstoffe und andere Güter. Viele Unternehmer warnen vor einer Kurzarbeit oder einer Schließung von Betrieben. Die Arbeitslosenrate, die bereits zehn Prozent erreichte, wird weiter stei-

Die "New York Times" hat dieser Tage die Situation dieser Nation au-Berordentlich düster kommentiert. Die Überschrift des Leitartikels lautete, in Abwandlung eines Songs aus dem Musical über das Leben Evita Die beiden peronistischen Gewerk- Peróns: "Weine für mich, Argenti-

US-OSTHANDEL

# Über künftigen Kurs ist das Reagan-Team zerstritten

der Kurs, den die Beagan-Admini-stration im Ostbandel steuert. Es mehren sich die Beweise der Zerstrit tenheit. Zurückgetreten ist klirzlich der zuständige Direktor im US-Au-Benministerium, William Root, weil er die Forderungen des US-Verteidigungsministeriums nach noch strengeren Exportkontrollen für übertrieben fand. Jetzt kursieren in Washington Gerüchte, wonach die Staatssekretare Lawrence Brady (US-Handelsministerium) und William Schneider (im US-Außenministerum für Wissenschaft und Technologie verantwortlich) ihre Amter nie-

derlegen wollen. Root gehörte zu den "Tauben", die wie Außerminister Shuitz meinen, daß Boykotte nicht weiterhelfen. Brady und Schneider gelten als hardliner, die am liebsten den ge- liefern.

samten Warenverkehr mit der So-Immer schwerer auszumachen ist wjetunion stoppen möchten. So weit will indes auch Präsident Reagan nicht gehen, wie das neue Getreideabkommen und die Freigabe amerikanischer Rohrverlegemaschinen für den Pipelinebau unterstreichen. Der Kongreß wiederum stößt sich an der Verschärfung des Export Administration Act, der zmächst nur verlängert wurde. Die Federführung hatte Brady.

Jetzt hat auch das Weiße Haus gegen Brady und die anderen Falken entschieden, als es den empfohlenen Ausfuhrstopp für 17 Erzeugnisse, die von der UdSSR für die Öl- und Gasexploration benötigt werden, ablehnte. Mit Brady hatte sich Präsident Reagans Sicherheitsberater William Clark dafür ausgesprochen. Nun darf die Hughes Tool Co. Bohrpumpen für 40 Millionen Dollar an den Kreml

## **AUF EIN WORT**



99 Unsere Erfolge im Ausland beruhen zu einem erheblichen Teil darauf. daß wir entsprechend den spezifischen Bedingungen in den Abnehmerländern maßgeschneiderte Problemlösungen anbieten.

Dr. Helmut Lohr, Vorstandsvorsitzen-der der Standard Elektrik Lorenz AG GET GET GULLEGET (SEL), Stuttgart FOTO: JUPP DARCHINGER

#### **Umsatzplus** im Einzelhandel

rtr, Wiesbaden Die deutschen Einzelhandelsunternehmen haben in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres real ihren Umsatz ganz geringfügig ausgeweitet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die nominale Erhöhung zwar bei 2,5 Prozent, doch real verblieb lediglich ein Plus von 0,1 Prozent. Für die ersten sieben Monate war noch ein realer Rückgang von 0.2 Prozent verzeichnet worden. Im August allein lag der Umsatz im Einzelhandel nach vorläufigen Ergebnissen nominal um vier und real um knapp zwei Prozent über dem Vorjahresmonat. Besonders positiv entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze bei medizinischen Erzeugnissen (real plus zwei Prozent), bei Getränken und Tabakwaren (plus fünf Prozent) sowie bei Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und Reifen (plus 14 Prozent).

**EG-GRÖNLAND** 

# Fischerei-Verhandlungen sind ins Stocken geraten

WILHELM HADLER, Brüssel lerdings spricht sich die Kommission Vorschläge für ein Fischereiab für eine Dauer des geplanten Fischekommen zwischen der EG und Grönland hat die Brüsseler Kommission ausgearbeitet. Es soll die künftigen Fangrechte für EG-Fischer klären, nachdem die Inselbevölkerung sich 1982 für den Austritt aus der Gemeinschaft ausgesprochen hat.

Die mit Unterstützung Dänemarks geführten Verhandlungen über einen Sonderstatus Grönlands sind bisher nicht vorangekommen. Eine Reihe von EG-Ländern verlangt Zugeständnisse im Fischereibereich. Vor allem die Bundesrepublik betrachtet die langfristige Sicherung des Zugangs zu den grönländischen Gewässern als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Zollfreiheit für grönländische Fischexporte.

issionsvorsen ebenfalls vom Grundsatz der Paralle- sollen grönländischen Fischern relität beider Verhandlungen aus. Al- serviert bleiben.

reivertrages von zunächst fünf Jahren aus, da auch die Regelung für die mit der EG verbundenen "Überseeischen Länder und Gebiete" (ÜLG) jeweils auf fünf Jahre befristet ist. Die Bundesregierung hatte bisher eine erheblich längere Geltungsdauer gefordert.

Verglichen mit den Problemen der langfristigen Sicherung der Fangrechte sind die von der Kommission vorgesehenen quantitativen Regelungen eher zweitrangig. Die Verhand-lungen sollen auf der Basis der gegenwärtigen Fangquoten geführt werden: Dies bedeutet zum Beispiel, daß - falls die Fischbestände sich nicht verändern - westlich von Grönland 75 000 Tonnen Kabeljau gefischt werden dürfen. 62 000 Tonnen davon

BRASILIEN

# Teuerung sprengt den vom **IWF** geforderten Rahmen

Der brasilianische Präsident João Figueiredo hat in einer Fernsehansprache eine mögliche Modifizierung des umstrittenen Gesetzes zur Lohnkontrolle angedeutet. Es begrenzt unter anderem die Lohnsteigerungen auf 80 Prozent der Inflationsrate. Das Gesetz, zur Zeit aufgrund eines Erlasses in Kraft, wird Ende Oktober dem Parlament vorgelegt. Es war im Anschluß an Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) erlassen worden, um die Inflation einzudämmen und das staatliche Haushaltsdefizit abzubauen.

Brasilien verhandelt derzeit über einen neuen 6,5-Milliarden-Dollar-Kredit von Geschäftsbanken als Teil eines Elf-Milliarden-Dollar-Pakets, bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank grundsätzlich geeinigt hat-

rtr/VWD/dpa, Brasilia te. Ein Zentralbanksprecher sagte unter Hinweis auf Äußerungen von Zentralbankgouverneur Affonso Pastore, Brasilien bemühe sich für den Kredit um längere Rückzahlungsfristen und niedrigere Zinssätze. Dies gelte auch für Tilgungen in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar, die 1984 fällig

Brasilien kann eine der zentralen Auflagen des Internationalen Wahrungsfonds (IWF) für die Gewährung neuer IWF-Kredite wahrscheinlich nicht erfüllen. Nach einem Kaufkraftverbust von 12.8 Prozent summiert sich die Geldentwertung für die vergangenen zwölf Monate auf 174,9 Prozent. Vereinbart sind als Jahresrate aber "nur" 152 Prozent. Diese Rate wäre nur einzuhalten, wenn die Teueauf das man sich in der letzten Woche rung in den nächsten drei Monaten nur 2,4 Prozent je Monat betragen

USA / Der Aufwärtstrend am Automarkt hält an - Luxusklasse gefragt

# Nach hohen Verlusten wieder Gewinne

Zum ersten Mal seit 1978 haben die amerikanischen Autobersteller im Modelljahr 1983, das am 30. September zu Ende ging, ihren Absatz wieder gesteigert. Gegenüber dem Vorjahr nahm er - ohne Importe - um 16,7 Prozent von 5,54 auf 6,47 Millionen Personenkraftwagen zu. Einschließlich ausländischer Modelle erhöhten sich die Verkäufe auf dem US-Markt um 14,5 Prozent von 7,7 auf 8.8 Millionen Fahrzeuge.

Für das Modelljahr 1984 wird ein Gesamtabsatz von zehn bis 10.5 Millionen Pkw vorausgesagt. Der Umschwung hat in den Bilanzen der US-Autoindustrie Wunder bewirkt: Nach Verlusten, die sich 1979, 1980 und 1981 auf acht Milliarden Dollar addierten, sollen im Kalenderjahr 1983 rund fünf Milliarden Dollar als Gewinn ausgewiesen werden.

Im Modelljahr 1983 verkauften General Motors 3,88 und Ford 1,48 Millionen Wagen. Chrysler brachte es auf

H.-A. SIEBERT, Washington 819 200, American Motors, an der Renault beteiligt ist, auf 183 000, Volkswagen of America auf 83 200 und Honda auf 24 100 Pkw. Im September betrug der Anteil am US-Automarkt bei GM 44,7 (Vorjahresmonat: 45), bei Ford 19 (16,4), bei AMC zwei (1,9), bei VW ein (1,4) und bei Honda 0,7 (-) Prozent (ohne Einfuhren).

Der Anteil der ausländischen Pkw am US-Markt ist von 27,1 auf 23,5 Prozent gesunken, und zwar auf Kosten der Japaner, die ihre Ausfuhren nach Amerika freiwillig auf 1,68 Millionen Wagen im Jahr beschränkten. In den ersten neun Monaten dieses Jahres steigerte VW den Absatz importierter Autos, verglichen mit der gleichen Zeitspanne 1982, um 10,9 Prozent auf 55 800, Porsche-Audi um 15,9 Prozent auf 50 100, Mercedes um 14,5 Prozent auf 51 400 und BMW um 12.9 Prozent auf 41 400 Einheiten.

Deutsche Lieferanten folgen einem richtigen Trend, wenn sie zunehmend auf den Verkauf von Luxuswa- xusautos abgesetzt.

gen in den USA setzen. Nach einer neuen Untersuchung des For-schungsinstituts Chase Econometrics nimmt der Anteil dieser Klasse am US-Gesamtabsatz bis 1990 auf rund 15 Prozent oder 1,8 Millionen Pkw zu. Davon entfallen 33 Prozent auf Wagen wie Audi, BMW und Mercedes, 15,2 Prozent auf Sportwagen und 51.8 Prozent auf große Familienautos.

Laut Chase Econometrics wird der sogenannte Grundpreis der in den USA verkauften Luxuswagen 1990 etwa 19 000 Dollar betragen, verglichen mit 12 500 Dollar 1982. Zur Zeit reicht die Palette von 12 700 Dollar für einen Oldsmobile 98 bis zu 53 860 Dollar für einen Mercedes-Benz 380 SEC. Der Anteil wohlhabender amerikanischer Familien, die 1981 mehr als 50 000 Dollar verdienten, nimmt bis zum Ende dieser Dekade von 8.6 auf 15,5 Prozent zu. Im vergangenen Jahr wurden in den USA 900 000 Lu-

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

Industrie: Auftragseingang um drei Prozent gestiegen

Bonn (dpa/VWD) - Der Auftragseingang beim verarbeitenden Gewerbe der Bundesrepublik ist im August 1983 gegenüber Juli preis- und saisonbereinigt um drei Prozent gestiegen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zogen vor allem die Inlandsbestellungen um 3,5 Prozent an, während die Auslandsaufträge gegenüber den bereits im Juli deutlich gestiegenen Bestellungen unverändert blieben. Der Zweimonatsvergleich (Juli/August gegenüber Mai/ Juni) zeigt für das verarbeitende Gewerbe insgesamt einen leichten Zuwachs der Bestellungen (plus 0,5 Prozent). Ausschlaggebend hierfür war eine recht kräftige Belebung der Auslandsnachfrage (plus 3,5 Prozent). Dabei richtete sich das Interesse in erster Linie auf Grundstoffe und Produktionsgüter (plus sieben Prozent) sowie luchsputer (blus 7.5 Prozent). Die Inlandsnachfrage ging in den Sommermonaten um zwei Prozent zurück. Davon war besonders das Investitionsgütergewerbe betroffen (minus 3.5 Prozent).

Zahlungsverbot erlassen

Berlin (rtr) - Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen hat gegen das auf das Konsumentenkreditgeschäft spezialisierte Teilzahlungskreditinstitut Jan Weymar und Co. KG, Köln, vorübergehend ein Veräußerungsund Zahlungsverbot erlassen. Zugleich untersagte das Bundesaufsichtsamt der Teilzahlungsbank die Entgegennahme von Zahlungen, soweit sie nicht zur Tilgung von Schulden gegenüber dem Kreditinstitut bestimmt sind.

Hohe Wertsteigerungen

Frankfurt (dpa/VWD) - Wertsteigerungen von 12,7 bis 27,1 Prozent in den ersten neun Monaten 1983 und von sogar 26.2 bis 40 Prozent in den letzten zwölf Monaten für die in der Bundesrepublik Deutschland anlegenden Aktienfonds weist die neueste Statistik Haushalten

des Bundesverbands Deutscher Investment-Gesellschaften (BVI) aus. Nach Darstellung des Verbandes kommen in den Ergebnissen vor allem die in den ersten Monaten 1983 zu verzeichnenden starken Kurssteigerungen am deutschen Aktienmarkt zum Ausdruck. Bei den international anlegenden Aktienfonds verzeichnet der BVI seit Jahresbeginn 83 ebenfalls durchweg Wertsteigerungen, die von 5,7 bis 31,8 Prozent reichen. Bei den deutschen Rentenfonds wurden für die ersten neun Monate 1983 Wertverbesserungen von zwei bis 6,5 Prozent ermittelt, noch bessere Werte von bis zu plus 15.6 Prozent in der Spitze erzielten überwiegend im Ausland anlegende Rentenfonds.

#### Textilhilfe unterbrochen

Paris (J. Sch.) - Die französische Regierung hat der EG-Kommission mitgeteilt, daß sie ihr Hilfsprogramm zugunsten der Textil- und Bekleidungsindustrie \_provisorisch aussetzt". Paris entspricht damit zunächst formal dem Ürteil des Europäischen Gerichtshofes vom 20. September, in dem diese Hilfen als Verstoß gegen den EG-Vertrag erklärt worden waren. Es handelt sich dabei um die teilweise Rückerstattung der Sozialabgaben der Arbeitgeber gegen das Versprechen zusätzlicher Investitionen und Entlassungsverzichte.

#### Leitzinsen unverändert

Frankfurt (rtr) - Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat auf seiner Sitzung am Donnerstag die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen.

Wochenausweis

Einl. v. öffentl.

30.9. 23.9. 31.8. Netto-Währungsreserve (Mrd. DM) 66,9 66,7 66,9 Kredite an Banken 74,0 70,9 68,4 7,8 7,8 8,0 Wertpapiere Bargeldumlauf 101,7 98,8 101,3 45,1 35,6 46,4

3,7 13,0 1,2

WELTBÖRSEN / Kursgewinne in New York

## Neuer Höchststand in Tokio

Tokio (dlf) - In Tokio stiegen die Kurse auf neue Rekordhöhen und zum ersten Mal über die 9500-Marke. Der Dow-Jones-Index erhöhte sich im Wochenvergleich um 97.4 Punkte auf 9530. Die Tagesumsätze lagen zwischen 240 und 380 Millionen Aktien. Die Hauptimpulse kamen von

#### **Abonnieren Sie Exklusivität**

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT, Ihre In-formationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann sind Sie exklusiv informiert.

#### DIE 🗭 WELT

Hinwers für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht. Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum eenug) - ehritisch zu widerrafen bei: DIE WELT Vertrieb, Posifach 30 5830 (2000 Hamburg 36, An DIE WELT, Vertneb, Postlach 3058,30, 2000 Hamburg 36

**Bestellschein** Bitte hefem Sie mit zum nachstmoglichen Termin bis auf weiteres die WFLT. Der monstliche Bezugspreis beträgt DM 25.60 (Ausbud 35,00), Luftposiversind auf Anfrage), anteilige Versand- und Zusteilko-ten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Telefon:

Unterschrift ... lch habe das Recht, diese Bestellung inner-halb vom 7 Tagen (Absende-Datum gemigt) 22 schriftlich zu widerrufen ber. DIE WELT. Vertrich Positisch 8358 30, 2000 Hanburg M.

den Erwartungen auf eine Konjunkturstimulierung der Regierung einschließlich einer baldigen Diskontsenkung, von der Festigung des Yen-Kurses gegenüber dem Dollar und von den Kursgewinnen an der Wall Street

J. Sch. (Paris) - Die anhaltende Franc-Schwäche beginnt die Pariser Börse zu beunruhigen. Insbesondere wird befürchtet, daß die Notenbank zur Verteidigung der Franc-Parität im Europäischen Währungssystem die Zinssätze erhöhen muß. Außerdem fragt man sich, ob die französischen Aktien inzwischen nicht überbewertet sind, nachdem ihr Kursindex seit Anfang dieses Jahres um fast 40 Prozent gestiegen ist. Diese starke

Hausse ist weniger auf wirtschaftliche Faktoren (Sanierungsplan der Regierung) als darauf zurückzuführen, daß überschüssige Liquidität aus unrentabel gewordenen Immobilien- und Goldanlagen auf den außerordentlich engen Aktienmarkt drängte. So könnte es jetzt zu einer Ernüchterung kommen. Jedenfalls bröckelten schon in der Berichtswoche die Pariser Kurse entgegen dem Weltbörsentrend ab.

New York (VWD) - Auf breiter Front fester schlossen zur Wochenmitte die Kurse an der New Yorker Aktienbörse. Nach einem zunächst unentschlossenen Beginn setzte nach

Wohin tendleren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen...

der Mittagszeit eine Aufwärtsbewegung ein, die sich in der letzten Sitzungsstunde bei hektischem Geschäft zusehends beschleunigte. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog auf 1250,20 Punkte an (Vorwoche 1241,94). Der Dow-Jones-Index für 15 Versorgungswerte erreichte seinen zweithöchsten Stand seit 14 Jahren. Die Prognose von Finanzminister Regan, daß sich das US-Budgetdefizit in 1985 auf 100 Milliarden Dollar verringern könnte, löste am Mittwoch eine regelrechte Kaufwelle aus. Bislang hatte die US-Regierung bis 1985 mit einem Defizit von 170 Milliarden Dollar gerechnet. Unabhängige Fachleute gar mit 200 Milliarden Dollar.

London (fu) - An der Londoner

Aktienbörse verlief das Geschäft im

Verlauf dieser Woche ungewöhnlich ruhig. Börsenhändler nannten es sogar "lethargisch". Dies trotz der von der britischen Wirtschaft als außerst willkommen begrüßten Herabsetzung des Basis-Ausleihezinssatzes um ein halbes auf neun Prozent. Dennoch: Nachdem der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte in der Vorwoche insgesamt leicht um 4.3 auf 702,6 Punkte zum Wochenschluß nachgegeben hatte, legte er bis zum frühen Nachmittag des gestrigen Donnerstags auf über 712 Punkte zu. Lediglich am Mittwoch

kam es zu einem leichten Abbröckeln

des allgemeinen Kursniveaus.

NORWEGEN / Rückgang der Ölexporte erwartet - Inflationsbekämpfung hat Vorrang

# Der Sozialetat wurde kräftig gekürzt

Auch die Norweger müssen ihren Gürtel enger schnallen. Obgleich der Staat aus der Erdöl- und Naturgasproduktion in der Nordsee an Steuern und Abgaben im kommenden Jahr umgerechnet rund 8,6 Milliarden Mark einnimmt, die immerhin 14 Prozent der staatlichen Gesamtausgaben decken, wird Norwegens ordentliches Staatsbudget laut Entwurf der Regierung 1984 erstmals seit vielen Jahren ein Defizit ausweisen. Zudem wird das Bruttosozialprodukt um knapp zwei Prozent schrumpfen, nach einem Anstieg in diesem Jahr um 1,6 Prozent. Der bisherige Überschuß in der Leistungsbilanz von 3,9 Milliarden Mark wird 1984 fast völlig verschwinden. Allerdings sieht die Regierung auch im kommenden Jahr keine Notwendigkeit zur Inanspruchnahme des internationalen Kapitalmarktes, im Gegenteil, Norwegens Staatsschuld im Ausland wird voraussichtlich weiter fallen, nachdem sie 1983 erneut um 1,76 auf 6,23 Milliarden Mark abgebaut worden ist.

In den norwegischen Prognosen ist immer ein beträchtlicher Unsicherheitsfaktor enthalten: das Öl. Er gilt sowohl den unvorhersehbaren Produktionsschwankungen als auch dem Preis und dem Dollarkurs. In

#### Landesbürgschaft für Krupp perfekt

Einem Kauf des Leverkusener Stahlunternehmens Wuppermann durch den Krupp-Konzern steht nichts mehr im Wege: Einstimmig votierte der Haushalts- und Finanzausschuß des nordrhein-westfälischen Landtags dafür, einen für den Kauf notwendigen 36-Millionen-Mark-Kredit durch eine 80prozentige Landesbürgschaft abzusichern. Den 36-Millionen-Kredit will Krupp bei der Westdeutschen Landesbank und der Dresdner Bank aufnehmen. Bei Wuppermann sind derzeit 1700 Arbeitnehmer beschäftigt. Stark interessiert am Kauf des Unternehmens war auch der Klöckner-Konzern, um die von der EG zugeteilte Stahlproduktionsquote für sich zu erhöhen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung befürchtete jedoch, daß dadurch die Arbeitsplätze in Leverkusen verlorengehen könnten und Klöckner die zusätzliche Produktionskapazität nach Bremen abziehen könnte.

REINER GATERMANN, Oslo den Ansätzen für 1983 ist man deswegen um fünf Prozent unter den eigentlich erwarteten Zahlen geblieben, für 1984 beträgt der Spielraum 15 Prozent. Die Regierung geht von einer fast unveränderten Öl- und Gasproduktion (52 Millionen Tonnen Öläquivalente) aus, von einem gleichbleibenden Preis (etwas über 30 Dollar pro Barrel) und einem Dollarkurs von 7,25 Norwegischen Kronen. Derzeit liegt er bei 7.36.

Die Regierung erwartet für 1984 einen Exportrückgang um real 3,1 Prozent (1983: plus 2,1), wobei Rohöl und Naturgas mit minus 15.8 Prozent (plus 6,4) zu Buche stehen; sie bringen aber immer noch 30 Prozent des Ausfuhrertrages ein, während die sogenannten traditionellen Exportgüter der Festlandindustrie mit einem erneuten Zuwachs von fünf Prozent rechnen können und erstmals seit ein paar Jahren die Nordseeproduktion im Wert überflügeln werden (36 Prozent des Exportwertes). Für den Import ist eine Volumensteigerung um 2.6 Prozent (minus 2.2) prognostiziert.

Das Mitte-Rechts-Kabinett unter dem Konservativen Kaare Willoch will auch 1984 die Inflationsbekämpfung und die Arbeitsplatzbeschaffung in den Vordergrund seiner Poli-

tik stellen. Erneut sollen über eine Steuererleichterung die Lohn- und Gehaltsforderungen gedämpft werden. Mehr als fünf Prozent Zuschlag würden der Wettbewerbskraft der Industrie schaden. Die Teuerungsrate hofft die Regierung von 8,6 auf sechs Prozent drücken zu können. Eine Prognose für die Arbeitslosenquote gibt sie allerdings nicht. Sie ist in letzter Zeit schnell auf 3,75 Prozent angestiegen, für Norwegen eine extrem hohe Zahl.

Der Entwurf für das ordentliche Budget sieht Ausgaben in Höhe von 61,5 Milliarden (plus 8,2 Prozent) vor. Recht beträchtlich, um 20 Prozent auf 12,5 Milliarden Mark, steigt der Kapitalbedarf für den Kredithaushalt der Regierung an, aus ihm werden u.a. die Investitionsvorhaben der staatlichen Erdölgesellschaft Statoil und der Ausbau der Wasserkrafterzeugung mitfinanziert. Zu den Haushaltsposten, in denen der Rotstift am wirkungsvollsten war, gehören das Gesundheitswesen (minus 7,8 Prozent) und der Etat für Familien-, Verbraucher- und Preispolitik (minus 5,6 Prozent), dagegen kann die militärische Verteidigung mit einer Steigerung um 7,8 Prozent rechnen, was real ein Plus von knapp zwei Prozent

BMW / Hans Hagen wird Entwicklungschef

# Umfangreiche Veränderungen

DANKWARD SEITZ, München

Umfangreiche personelle Veränderungen im Vorstand der Bayerischen Motoren-Werke AG (BMW), München, hat am späten Donnerstagnachmittag der Aufsichtsrat des Unternehmens beschlossen. Zum neuen Leiter für den Bereich Forschung und Entwicklung wurde Hans Hagen (51), derzeit noch generalbevollmächtigter Direktor bei der MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG und dort bis vor kurzem Leiter der gesamten technischen Entwicklung für Nutzfahrzeuge, mit Wirkung vom 1. November 1983 berufen. Er wird damit Nachfolger von Karlheinz Radermacher, der BMW im Mai dieses Jahres verlassen hatte.

Des weiteren werden Hans Erdmann-Schönbeck (61), Leiter des Vertriebs, im Laufe des kommenden Jahres aus Altersgründen und Eberhard C. Sarfert (46), zuständig für das Personal- und Sozialwesen, zum 31. Dezember 1983 aus dem Vorstand ausscheiden. Sarfert, der seit 1979 zusätzlich die BMW-Motorradsparte betreut, will ab Anfang 1984 ausschließlich die Geschäftsführung der Motorrad GmbH übernehmen.

Das Ressort Personal- und Sozialwesen wird Franz Köhne (52) übernehmen, der seit 1974 die technische Zentralplanung bei BMW leitet und Vertreter der leitenden Angestellten im Aufsichtsrat ist. Die Verantwortung für den Vertrieb wurde Eberhard von Körber (45) übertragen, der 1972 bei BMW eintrat und seit 1977 Vorsitzender der BMW-Tochter in Südafrika ist.

Die drei "Neuen" wurden vom Aufsichtsrat zum ieweiligen Zeitpunkt vorerst zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern berufen.

#### NAMEN

Dr. Fritz Gössler, ehemaliger Vorsitzender des Vorstandes der Zeiss Ikon AG, Stuttgart, und Geschäftsführer der Anschütz u. Co. GmbH, Kiel, vollendet am 8. Oktober das 75.

Helmut-Wilhelm Walter, verant-wortlich für den Direktionsbereich Finanzen und Verwaltung der Rank Xerox GmbH, Düsseldorf, wird am 11. Oktober 65 Jahre.

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Berlin-Charlot-tenburg: Nachl. d. Achim Wilhelm See-mann; Detmold: Nachl. d. Paul Hubrich, Maurermeister, Oerlinghausen; Essen: Sport-Club Burg, Essen-Burgaltendorf Sport-Club Burg, Essen-Burgaltendorf
e. V. i. L.; Gelsenkirchen: BEKO-Industrieanlagen-GmbH, Bottrop: Kaufbeuren: Lina Parisi, Inh. d. Lina Parisi,
Lebensmittel-Groß- u. Einzelhandel,
Kaufbeuren-Neugablonz: München:
Higel Beleuchtungstechnik GmbH;
Nienburg: Heinrich Baumgarten, Bauunternehmer, Eystrup; Walsrode: Alkoholfreie Betreuungsges. mbH, Fallingbostel.

Vergleich eröffnet: Düren: Casa Contempora Collection GmbH, Kreuzau-Winden.

Vergleich beautragt: Augsburg: Wilfried Heinz Siegfried Kowsky, Pöttmes, Inh. e. Motorradhandelsu. Reparaturwerkstätte, Alchach.

FRANKREICH / Franc gilt als unterbewertet

# Hohe Auslandsverschuldung

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Am Pariser Devisenmarkt hat sich in den letzten Tagen die Dollar Baisse und die D-Mark-Hausse verstärkt. Gleichzeitig geriet der französische Franc zum ersten Mal seit seiner Abwertung vom 21. März auch gegenüber allen anderen wichtigen Devisen unter Druck. Die Banque de France stützte daraufhin den Franc-Kurs durch, wie es heißt, nicht unerhebliche Devisenverkäufe.

Außerdem sah sich Wirtschaftsund Finanzminister Delors veranlaßt. zu der Franc-Schwäche Stellung zu nehmen. Eine Dollar-Baisse sei ihm lieber als eine D-Mark-Baisse, sagte er ausweichend. Die D-Mark-Hausse beunruhige ihn nicht. Im französischen Finanzministerium wie bei der Banque de France hält man den Franc gegenüber der deutschen Währung immer noch für unterbewertet. In internationalen Finanzkreisen

weist man dagegen auf die zuneb-Auslandsverschuldung Frankreichs als destabilisierenden Faktor für den Franc-Kurs hin. Nach jüngsten Angaben der OECD hat Frankreich die internationalen Finanzmärkte in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit zwölf Milliarden Dollar in Anspruch genommen; damit war Frankreich hinter den

USA (12.4 Milliarden Dollar), und vor Japan (9,4 Milliarden Dollar) zweit. größter Kreditnehmer der Welt gewe. sen. (Die US-Anleihen begründen im Unterschied zu den französischen keine Devisenverbindlichkeiten.

W

(Kuilska), ett

Obwohl sich in den letzten Monaten die französischen Kreditaufnahmen abschwächten (im September erreichten sie 700 Millionen Dollari. hat sich doch die staatliche bzw. staatlich garantierte Devisenschuld Frankreichs unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorgenommenen Tilgungen nach OECD-Schätzung von 44 Milliarden Dollar Ende 1982 auf inzwischen 53 bis 55 Milliar. den Dollar erhöht. Das wären zum derzeitigen Franc-Dollar-Kurs 420 bis 435 Milliarden Franc.

Für dieses Jahr will Delors die Aufnahme neuer Auslandskredite auf 2,1 Prozent des Sozialproduktes begrenzen und für 1984 auf ein Prozent, gegenüber drei Prozent 1982. Dabei wird eine weitere Schrumpfung des französischen Leistungsbilanzdefizits erwartet. Andererseits soll die Wirtschaft ihren Kapitalbedarf weniger im Ausland als im Inland decken Dies dürfte aber nicht leicht sein, da die französische Spartätigkeit angesichts der verschärften Austerity-Politik zurückgehen dürfte. ...

DUNLOP FRANCE / Rettungsversuche erfolglos

# Konkursantrag gestellt

Die französische Tochtergesellschaft des britischen Dunlop-Konzerns hat am Donnerstag beim Pariser Handelsgericht Konkurs angemeldet. Bereits am Mittwoch hatte das die Verwaltung dem Betriebsrat ausdrücklich angekündigt. Letzte Verhandlungen mit dem französischen Industrieministerium über die Rettung des 5500 Personen beschäftigenden Unternehmens wurden als hoffnungslos bezeichnet

Nachdem die britische Dunlop vor einem Jahr ihre gesamten europäischen Interessen mit Ausnahme der französischen an die japanische Sumitomo-Gruppe verkauft hatte, hoffte man zunächst, daß diese auch Dunlop-France übernehmen würde. Aber angesichts der von 140,6 Millionen Franc 1981 auf 201.9 Millionen Franc 1982 gestiegenen Verluste winkten die Japaner ab.

Darauthin wurde ein Sanierungsplan beschlossen, in welchem die Muttergesellschaft 250 Millionen Franc und der französische Staat ei-

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris nen Dreijahreskredit seines Entwicklungsfonds (FDES) von 270 Millionen Franc einbrachte. Trotzdem kam die Gesellschaft nicht aus den roten Zahlen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Überalterung eines Teils der Produktionsanlagen.

Die Gesellschaft verfügt über zwei Reifenwerke in Amiens (Nordfrankreich) und Montlucon (Auvergne), die 4000 Personen beschäftigen. Außerdem produziert sie Räder, Tennisbälle und Matratzen. Als Interessenten für das eine oder andere Werk gelten Goodyear und Bridgestone. Jedoch wird hier wie dort befürchtet, daß die französische Regierung die zur Sanierung von Dunlop-France notwendigen Entlassungen nicht genehmigt.

Die französischen Gewerkschaften haben bereits einen Abbau der Belegschaft kategorisch abgelehnt. Sie verlangen von der Regierung die Bereitstellung neuer staatlicher Mittel für die Fortführung des Betriebes. Eine befriedigende Lösung zu finden hält man in Regierungskreisen für "au-Berordentlich schwierig".

ZVEI / Hausgeräte-Industrie sieht Besserung

# Verbraucher kaufen wieder

INGE ADHAM, Frankfurt Die Verbraucher beginnen, den aufgestauten Ersatzbedarf zu befriedigen. Das schließen die Fachverbände der Elektro-Hausgeräteindustrie aus der im Frühsommer eingesetzten Nachfragebelebung. Sie kam bisher vor allem den Haushalt-Großgeräten (Ausnahme: Wäschetrockner) zugute und wird nach Ansicht der Verbände vor allem vom energiesparenden Angebot gestützt: Im Durchschnitt verbrauchen die Großgeräte heute zehn bis 20 Prozent weniger Strom als vor fiinf Jahren.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Branche für dieses Jahr mit unverändert knapp 10 Mrd. DM Produktionswert. Dabei werde die Entwicklung bei Großgeräten etwas günstiger als bei Kleingeräten laufen, die etwa ein Drittel der Produktion ausmachen. Getragen wird diese Entwicklung nach Einschätzung der Verbände durch einen um drei Prozent steigenden Inlandsabsatz. Im Export rechne man dagegen aufgrund der sich verschärfenden Wirtschaftsprobleme in wichtigen Abneh-

merländern mit einem Rückgang um 1,5 Prozent auf knapp 3,9 Mrd. DM. Gleichzeitig werden die Importe um rund 7 Prozent auf 2.1 Mrd. DM steigen, schätzen die Verbände, die von daher eine Wettbewerbsverschärfung auf dem Inlandsmarkt erwarten. Vor diesem Hintergrund ist auch die erwartete moderate Preisentwicklung bei der "weißen Ware" zu seben: Die Preise werden allenfalls um zwei Prozent steigen, teilten die Verbände im Anschluß an ihre Mitgliedersammlung in Baden-Baden mit,

Die Impulse aus dem Inland reichen aber aus, die Branche mit rund 70 000 Beschäftigten auf eine fortgesetzte Besserung der Konjunktur in diesem Jahr rechnen zu lassen. Damit ist die Stimmung in der Hausgeräteindustrie besser als in der gesamten Elektroindustrie, die insg im ersten Halbiahr nominal 6.4 Prozent mehr Aufträge (bei um 5,7 Prozent geschrumpften Auslandsorders) hereinnahm als im Vorjahr, aber erst im nächsten Jahr mit einer durchgreifenden Verbesserung rechnet.

IBH / Die neue Hanomag-Fabrik wird in zwei Jahren den Betrieb aufnehmen

# Uberkapazität am Baumaschinenmarkt

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die weltweit stark rezessive Entwicklung des Baumaschinenmarktes hat auch bei der IBH Holding AG, Mainz, dem größten europäischen Hersteller von Baumaschinen, ihre Spuren hinterlassen. Die Gruppe, zu der unter anderem die Firmen Hanomag, Zettelmeyer, Hymac und Terex gehören, hat 1982 nicht nur das anvisierte Umsatzziel von ursprünglich 3 Mrd. DM deutlich verfehlt. Zugleich ist das Unternehmen tief in die roten Zahlen gerutscht.

Anläßlich der Grundsteinlegung für eine neue Produktionsstätte der Hanomag GmbH in Hannover bezifferte IBH-Chef Horst-Dieter Esch den Gruppenumsatz 1982 auf rund 2,5 (1981: 2,4) Mrd. DM. Nachdem 1981 noch ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden war, wird die IBH für 1982 einen Verlust von über 100 Mill. DM ausweisen. Der Fehlbetrag wird nach den Worten Eschs durch "geeignete Maßnahmen der Kapitaleigner" ausgeglichen. Dabei dürfte es sich um eine Erhöhung des Grundkapitals handeln.

Die ungünstige Entwicklung führt Esch im wesentlichen auf die hohen Überkapazitäten zurück, die auf den internationalen Märkten – bei einem gegenüber 1979 um ein Drittel geschrumpsten Absatz - keine auskömmlichen Preise zuließen. Eine Besserung dieser Situation sei durch die Reduzierung von Kapazitäten nicht zu erreichen. Esch plädiert deshalb unverändert für Firmenzusammenschlüsse auf internationaler

Die Aussichten für das laufende Jahr schätzt Esch wesentlich günstiger ein, wenngleich die Gewinnschwelle noch nicht erreicht wird. Für die Gruppe erwartet Esch einen Umsatz in Vorjahreshöhe und einen um die Hälfte reduzierten Verlust. Die derzeitige Auftragslage signalisiere eine Belebung der Nachfrage. Zwar sei auch künftig nicht mit einer nennenswerten Steigerung des Volumens zu rechnen. Die Anstrenungen um Kostenreduzierung dürften aber 1984 zu einem positiven Ergebnis führen.

Die IBH-Gruppe, bei der 75 Prozent des Gesamtumsatzes auf die "Kernprodukte" des Baumaschinenbereichs entfallen, beziffert ihren Weltmarktanteil auf acht Prozent Damit sei die Position als drittgrößter Hersteller (nach Caterpillar mit 40 Prozent und der japanischen Komatsu mit rund 20 Prozent) gefestigt

worden. Der Marktanteil der Gruppe für Radlager in der Bundesrepublik liegt Esch zufolge bei 33 Prozent

Als einen entscheidenden Schritt für eine positive Entwicklung der IBH-Tochter Hanomag GmbH, Hannover, bewerten Esch und Hanomag-Geschäftsführer Wolfgang Weimitch den Bau der neuen Fabrik auf dem bisherigen Werksgelände schließlich der Zinsen währe Bauzeit beläuft sich das Investitions-volumen auf 170 Mill. DM. Bie Finanzierung konnte erst kürzlich nach langwierigen Verhandhungen gesi-chert werden. Neben einem Bridesverbürgten Kredit von 80 Meil DM entfallen vom Gesamtvolkenen 75 Mill. DM auf Hilfen der öffentlichen Hand.

Der Hanomag-Umsatz 1982 rund 460 Mill. DM; er wird sich im laufenden Jahr kaum verlandern. Das Ergebnis war deutlich negativ Erst für 1985, so Esch, werde das Unternehmen einen Gewinn etwirtschaften. Der derzeit hohe Appliagsbestand sichere die volle Ausbistum Um die Beschäftigten Garantie (3000 Mitarbeiter) einhalten zu közn noch in diesem Jahr das Zentral Ersatzteillager der IBH Groppe nach Hannover verlegt werden.

#### sen ständig Öl verbrauchen auch wenn keine Wärme benötigt wird - weil sie auf Dauer keine Kaltstarts vertragen. Der Öl/Gas-Tieftemperaturkessel Vitola-biferral mit Sparelektronik Tetramatik macht Schluß

Wer läßt schon den Motor sei-

nes Wagens dauernd laufen und

unnötig Sprit verbrauchen, nur

um einen Kaltstart zu vermei-

den? Viele Heizkessel aber müs-

mit dem unnötigen Energieverbrauch im Heizungskeller. Dank seiner zweischaligen Verbundheizfläche biferral — innen Guß, außen Stahl - kann der Vitolabiferral völlig abschalten, wenn keine Wärme benötigt wird und iederzeit kalt starten. Entsprechend niedrig ist der jährliche Brennstoffverbrauch.

Vitola-biferral:

Ein Heizkessel

macht von sich reden

Die heiße Edelstahl-Brennkammer sorgt für saubere Verbrennung und hohen Wirkungsgrad.

Die biferralen Heizflächen sind ein entscheidender technischer Fortschritt für die neue Heizkesseltechnologie. Weil die Heizflächen zweischalig sind und der Wärmeübergang dosiert ist, nimmt die innere Schale eine höhere Temperatur als das Kesselwasser an. So wird der Kondensation der Verbrennungsgase an den Heizflächen entgegengewirkt. Eine Beschichtung Emaillierung – der Heizflächen als Korrosionsschutz ist überflüssig. Zweischalige Heizflächen sind robust und unempfindlich.

Mit den zweischaligen Heizflächen geht Viessmann auf Nummer Sicher. Denn ein hoher Jahresnutzungsgrad allein genügt nicht. Ebenso wichtig sind Betriebssicherheit und lange Lebensdauer.

Sprechen Sie mit Ihrer Heizungsfachfirma oder schreiben Sie uns. Wir informieren gern.

Viessmann Werke KG Postfach 61 3559 Allendorf (Eder)

VIESMANN

Harter Markt für

harten Kunststoff

Duroplaste", freut sich Alfred Lüt-

kenhaus. Geschäftsführer der Bake-

lite GmbH; Iserlohn; einer Tochter

der Rütgerswerke AG, Frankfurt.

Die Duroplaste, im Gegensatzzu den

viel bekannteren Thermoplasten

Kunststoffe, die nicht beiß verform-

bar sind, machen ungeachtet ihres

geringen Bekanntheitsgrades rund

25 Prozent der Welt-Kunststoffpro-

Die Einsatzgebiete der Phenol-

Melamin-, Harnstoff- oder Epoxid-

harze liegen vor allem bei konstruk-

tiven Anwendungen; sie sind wegen

ihrer Unschmelzbarkeit und Form-

beständigkeit als Materialien 211m

Beispiel für Gerätegehäuse, aber

auch für Automobilteile oder gar

Spezialanwendungen in der Luft-

Trotz ihrer Zielrichtung auf Hö-

herwertiges sind auch die Duropla-

sten-Anbieter nur wenig besser als

ihre "Konkurrenz" durch die Kunst-

stoff-Krise gekommen. Während die

Thermoplastproduktion von 1979

bis 1982 um 16 Prozent zurückging,

rutschten die Duroplaste "nur" um

14 Prozent. Damit gerieten auch sie

in die branchentypische Schere zwi-schen Überkapazitäten und

Die Verteilungskämpfe wirkten

sich ebenso auf die Ertragsrechnun-

gen der Hersteller aus wie die zusätz-

liche Konkurrenz von Ersatzwerk-

stoffen. Kapazitätsauslastungen, die

noch 1982 am tiefsten Punkt bei

knapp 70 Prozent lagen, ließen auch

bei der Bakelite keine schwarzen

Zahlen zu. Nun, da die Auslastung

wieder auf 80 Prozent zugeht - die

Duroplasten-Nachfrage ist im ersten

Halbjahr um 6 bis 7 Prozent gestie-

gen -, besteht wieder Hoffnung auf

Die Bakelite GmbH ist Teil des

Rütgers-Kunststoffbereichs, der et-

wa ein Drittel zum Konzernumsatz

von 2,5 Mrd. DM beiträgt. Mit 900

Mitarbeitern in 4 Werken und einer

Gesamtkapazität von 140 000

Jahrestonnen gehört sie zu den größ-

ten europäischen Herstellern von

bessere Zeiten.

schrumpfendem Markt

und Raumfahrt gefragt.

duktion aus.

schuldu **9** 83

Militarden Dollan bei A Militarden Dollan bei für dien dem Beilen ber Beilen ein dem Beilen der Beilen dem Bei sich in den letting bei Tim Sele im Se che no thich to be a strong to the first to be a strong to be a st

N-11-17. 7. Oktobak

thewener

at Land Dis Age. iden Franc and defin will Ordereds geer, Bergerief fielie ther Anniana arrays for 1964 and ending Gerta Schronpha. Het Inderred B Pilitary bapalabata telam an in lakely to short nick leichte. o webs Sp. ratebay t tarte intifer design eksichen durfte.

ache entoiglos stellt

jahrenistedit lemak da (FI) FS. von TOE. abracha Trotzienk 349 the it all den me wir littiger Grund defer rung eines Teils dell US:1 mental vering in tine in attions the d Monthwest Ausg somen beschaftiger? duzumt vir Hader let datadon As ines mie lafer in dere Reis u und Bridgestone rwa dominiahan affe degrennigen n Danie e Pratee me assumption with good Patrick Com Length Striffer lie b Albandel Megation at at general on de Nesemp<u>al</u> für im Lindsche 🛂 Exhance to Nurse personal formula in fine

Bessering en wiede

Regarding Verent olding to a few congressions

di aufnehoed

a series in the series

वेल अवविष्य अ  $(q_{i,m}(t), \dots, (q_{i-1}(t)))^{\perp}$ Margarita - Da Print Engine our Profes L Vistor & Mark 机氯苯甲二甲甲二唑二苯 er me, die Periodik Make the Property and M les recent are large

Section of Vertical And William William eg aut die hariet Ker have lines

Jahr a rest of S. In Mountain 1975 patronic of the Line Missister of the An Anthony heef

athresis light Arman Later  $\widehat{p}_{\alpha}(x) = \lambda_{\alpha}(x) - \mu_{\alpha}(x) \cdot \mu_{\alpha}$ for the second Paralle Property Mer distribution line With the same of t Post of the land the day of the hand

# WELT-Korrespondenten berichten von der K '83 in Düsseldorf Klöckner recht optimistisch - Hoechst hat Antwort auf Überkapazitäten - Bakelite im Verteilungskampf - Krupp-Kunststoff auf Wachstumskurs

Unter dem Vorzeichen eines beginnenden Aufspesenintensiven Standpersonal wurden hier und schwungs präsentiert sich die "K '83" – Interda asichtbare Abstriche gemacht. Das freilich wird nationale Fachmesse Kunststoff und Kautschuk – aus der K, die ehedem immer eine Veranstaltung Schoo heute stecken in jedem Pkw Sim Durchschnitt 15 Kilogramm

rigen dadurch häßlicher zu wirken), und auch am sensibel gewordene Kostenrechner.

in ausgesprochen guter Laune. Dennoch ist deut- der Glitzer-Superlative war, noch längst keine lich zu sehen, daß die drei Branchen (Kunststoff- Spar-Messe machen. Und der Stimmung tut es erzeugung, Verarbeitung, Kunststoffmaschinen- offensichtlich auch keinen Abbruch. Nur in den bau) in drei Krisenjahren ein ausgeprägtes Kosten- Spitzengremien knistert es ein wenig: Noch immer bewußtsein entwickelt haben. Die Stände sind geht es um den Übergang vom Vier- zum Dreijahteilweise deutlich schlichter gestaltet (ohne im üb- resrhythmus - und auch daran stößt sich mancher

# Lebhafte Auftragseingänge

Fast 650 Mill. DM Umsatz hat der Stahlkonzern Klöckner-Werke AG, Duisburg, im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) weltweit mit dem Bau von Maschinen für die Kunststoffverarbeitung und mit eigenen Verarbeitungsaktivitäten erzielt. Vor einem Jahrzehnt war der rund um diesen Konkurrenzwerkstoff zum Stahl angesiedelte Diversifikationsbereich, in dem heute 4100 Leute mit guter Rendite arbeiten, erst ein Zehntel so

Als einer der ersten Aussteller wagt sich Klöckner auf der K '83 nun auch mit einer recht optimistischen Prognose für das Geschäft in 1983/84 hervor. Im Maschinenbau-Bereich (knapp 400 Mill. DM Weltumsatz mit 2800 Beschäftigten) werde es nach flauem Vorjahr zu 5 bis 10 Prozent Umsatzsteigerung kommen, davon ein Drittel aus höherem Mengenabsatz. Gestützt werde hier die Prognose durch den schon einige Wochen vor Messebeginn lebhafter geworde-

nen Auftragseingang. Im Verarbeitungsbereich (250 Mill. DM Weltumsatz mit 1300 Beschäftigten) werde sich das gut 10prozentige Wachstum von 1982/83 in gleicher Stärke fortsetzen. Hier wie im Maschinenbau allerdings mit klarem Wachstumsschwerpunkt bei den Auslandsmärkten, die aus Export und eigener Auslandsproduktion längst mehr als zwei Drittel des Welt-

umsatzes bringen. In der Klöckner-Domäne Spritzpießmaschinenbau, die vor einem Jahrzehnt mit 20 Mill. DM Umsatz durch Erwerb eines konkursreifen Werkes in Malerdingen begann, ist der Konzern mit seinen beiden Töchtern Ferromatik-Desma und der erste Duroplasten. JOACHIMWEBER 1982 (vom britischen GKN-Konzern)

erworbenen Windsor-Gruppe heute mit knapp 400 Mill. DM Umsatz weltgrößter Anbieter. Der Weltmarktan-

teil wird mit 14 Prozent genannt. Die Klöckner-Palette des Angebots reicht hier von Standard-Spritzgießmaschinen über Gummi- und Schuhmaschinen bis zu Anlagen des Polyurethan-Sektors mit nun neuen Maschinensteuerungen in Mikroprozessortechnik. Stolz ist man nicht zuletzt darauf, daß auf dem 1982/83 flauen Markt, auf dem etliche auch deutsche Konkurrenten nach der Devise "Liquidität um jeden Preis" mit Rabatten von 20 bis 30 Prozent herumschleuderten, auch dank guter Auftragsbestände die Nerven behielt und anders als viele andere in schwarzen Zahlen blieb.

Ein Ende der Preisschleuderei wäre, wenn nicht von einem kräftigen Aufschwung, nach Ansicht der Klöckner-Maschinenbauer nur dann zu erwarten, wenn bei den allesamt unter Konzerndächern lebenden gro-Ben deutschen Konkurrenten die Konzernmütter die roten Zahlen ihrer Maschinenbautöchter leid würden. Die eigene Strategie geht deshalb mehr in die Richtung, die bisher bereits fünf eigenen Auslandsfabriken weiter auszubauen.

Vormarsch zumal im Ausland bestimmt auch den Kurs im Verarbeitungsbereich, wo Klöckner mit seiner Tochter Pentaplast und 10 Prozent Weltmarktanteil hinter der Hoechst-Tochter Kalle (13 Prozent) größter Anbieter von Hart-PVC-Folien ist. Der hier bei 250 Mill. DM liegende Umsatz enthält auch das Geschäft der Tochter Pentapack, Europas größtem Kontraktverpacker.

JOACHIM GEHLHOFF

#### Konzentration auf Spezialitäten

Der 1982 bei 140 Mill. DM angelang-te Umsatz werde 1983 "erheblich" über 150 Mill. DM liegen und mittelfristig mehr als 200 Mill. DM erreichen. Mit dieser Prognose unterstreicht der Krupp-Konzern den Wachstumskurs der Sparte Kunststofftechnik seiner Tochter Krupp Industrietechnik GmbH, Duisburg. Man sieht sich sowohl auf dem Gebiet der Blasformund Spritzgießmaschinen für Verpackungen als auch bei Maschinen zur Herstellung von Reifen und technischen Kautschukartikeln weltweit in

der Reihe der führenden Hersteller. Weiteren Ausbau der eigenen Marktoosition erwartet die Krupp-Kunststofftechnik (derzeit 630 Beschäftigte und reichlich zwei Drittel Exportanteil) durch eine noch stärkere Konzentration des Produktprogramms auf Spezialitäten und Erschließung neuer Absatzmärkte. Dazu natürlich aus der Produktinnovation. Da biete man zum Beispiel jetzt "als erster Hersteller" das gesamte Blasformmaschinenprogramm mit Mikro-Computersteuerung an. Große Chancen rechnet sich Krupp bei Maschinen für die reifen- und kautschukverarbeitende Industrie vor allem auf dem US-Markt aus. In dieser Sparte sei der Auftragseingang schon in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen.

Für das wachsende US-Geschäft wurde jüngst ein Vertretervertrag mit einem amerikanischen Maschinenbauunternehmen abgeschlossen. Mit Auftragseingängen in zweistelliger Millionenhöhe für die von Krupp entwickelte neue Extruder-Linie habe sich bisher schon die Hoffnung auf ein wachsendes Geschäft in den USA J. GEHLHOFF

# Verluste spürbar abgebaut

Der Unternehmensbereich Kunst-stoffe der Hoechst AG. Frankfurt. 1982 mit einem Minus von 220 Millionen Mark größter Verlustbringer des Chemiekonzerns, will seine roten Zahlen in diesem Jahr möglichst auf ein Drittel reduzieren. Dieses Ziel gilt zumindest für den eigentlichen AG-Bereich mit seinen 2500 Mitarbeitern, der etwa 60 Prozent der weltweiten Chemieumsätze auf sich vereinigt.

Damit zeichnen sich die ersten Erfolge einer ganzen Reihe einschneidender Maßnahmen ab. So haben die Hoechster in den vergangenen drei Jahren erhebliche Teile ihrer Standard-Kunststoff-Kapazitäten stillgelegt, nämlich 240 000 Tonnen oder 38 Prozent der Niederdruck-Polyethylen-Produktion, 50 000 Tonnen oder 26 Prozent beim Polypropylen und 40 000 Tonnen oder 27 Prozent beim Polystyrol. Mit dieser "Antwort" auf die europaweiten Überkapazitäten der Branche - derzeit immer noch etwa 25 Prozent bei Standardkunststoffen - will Hoechst es vorerst bewenden lassen.

Der Kampf des Chemieriesen gegen die eigenen Verluste ist mit dem Kapazitätsabbau ohnehin noch nicht beendet. So will man künftig bei verschiedenen Kunststoffen auf die intensive Anwendungsberatung verzichten. Der Grund: Billigkonkurrenten, die auch ohne solchen Zusatzservice ihren Markt finden, haben die Preise so weit verdorben, daß sich die Dienstleistung nicht mehr trägt. Die Folge dieser und weiterer Straffungsmaßnahmen wird allerdings ein Abbau der Kunststoff-Entwicklungsmannschaft um 20 Prozent und des Vertriebspersonals um 15 Prozent

Gebremst wird indessen nicht in allen Teilbereichen. Schließlich gibt es noch eine ganze Reihe von Kunst-stoffen, die Geld verdienen. Dazu zählen vor allem technische Kunststoffe ("engineering plastics"), Spezialitäten vom modifizierten Standardkunststoff (zum Beispiel Polypropylen, als Plastikschüssel bekannt, mit höherer Festigkeit für Elektrogerätegehäuse) bis hin zum manchmal nur für eine Anwendung maßgeschneiderten Hochwertmate-

sich sogar Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die bis zu 30 Prozent vom Umsatz erreichen. Zum Vergleich: Der gesamte Hoechst-Kunststoffbereich mit seinem immer noch großen (und dezent verschwiegenen) Anteil von kaum mehr umforschten Standard-Kunststoffen kommt insgesamt auf etwa 3 Prozent vom Umsatz

**9**′83

Eine der als besonders zukunftsträchtig eingeschätzten und darum mit kräftigen Ausbau-Investitionen bedachten "Spielwiesen", die sich zumeist durch kleine Mengen und hohe Produktwerte auszeichnen, sind die Fluor-Kunststoffe. Ausgehend vom PTFE (Polytetrafluorethylen), jeder Hausfrau als Bratofannenbeschichtung wohlbekannt, hat sich hier ein breites Spektrum von Variationen entwickelt.

Dabei werden jeweils spezielle Vorteile der Fluor-Plastiks - von der Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit bis hin zum guten elektrischen Isolierverhalten - besonders kultiviert". Weil die Verarbeitung bei Fluor-Materialien meist komplizierter ausfällt als bei anderen Kunststoffen und sie zudem auch deutlich teurer sind, kommen ohnehin nur hochwertige Einsatzmöglichkeiten in Frage, vom wartungsfreien Gleitlager für Autos oder Maschinen bis hin zur Computerkabel-Isolierung.

Ein nach wie vor Erfolg und Wachstum versprechendes Arbeitsgebiet sind die Kunststoffe für die Autoindustrie. Schon heute enthält jeder europäische Pkw im Schnitt runde 70 Kilogramm an Plastikteilen (ohne Lack und Reifen). Die doppelte Menge - bei Spitzenfabrikaten längst erreicht - halten die Hoechster Experten in den nächsten Jahren durchaus für machbar.

Jetzt wird es allerdings weniger um die Kleinteile unter der Haube als um die Haube selbst gehen – "Großflächenteile" heißt das Ziel der neuen Kunststoff-Offensive. Im Autogeschäft ist allerdings Weitsicht gefragt: Der Abstimmungsprozeß mit den Vorausentwicklern der Kfz-Hersteller beginnt schon 5 bis 7 Jahre, ehe ein neuer Typ marktreif wird. JOACHIM WEBER

HEIMTEXTILIEN

#### Hoffen auf ein besseres Geschäft

INGE ADHAM, Frankfurt Steigende Aufträge für den Wohnungsbau (im ersten Halbjahr plus 30 Prozent) machen den deutschen Herstellern von Haus- und Heimtextilien Hoffnung auf ein künftig wieder besser laufendes Geschäft. Denn, dies hat sich in den beiden zurückliegenden Jahren gezeigt, das Wohl und Wehe dieser Branche ist eng mit der Entwicklung des Wohnungsbaus verknüpfL

Bisher hat sich die in diesem Jahr wieder steigende Wohnungsbauproduktion freilich nuraufeine Sparte der Wohntextilien ausgewirkt. Allein die deutschen Teppich-Hersteller sprechen von einem "unerwartet positiven Verlauf im ersten Halbjahr, ein Trend, der auch im Juli und August angehalten habe. So steigerten die Hersteller von Tufting-Teppichen bis einschließlich August ihren Umsatz um fast 10 Prozent. Die verkaufte Menge nahm in der gleichen Zeit um 11,5 Prozent zu. Zum Vergleich: Im Vorjahr mußte die gesamte deutsche Teppichindustrie ein Umsatzminus von gut 5 Prozent auf 1,98 Mrd. DM

So erfreulich die Aufwärtsentwicklung (auch bei gewebten Teppichboden) für die Hersteller ist, das Auseinanderklaffen von Wert- und Mengenentwicklung unterstreicht das unverändert harte Geschäft. Bei hohem Importdruck sind Kostensteigerungen kaum oder gar nicht weiterzugeben: Die Durchschnittspreise im Tufting-Bereich liegen unter denen des Vorjahres. Die globale Aussage darf auch nicht darüber hinwegtauschen, daß einige Firmen sich doch schwertun. "Auffallend in diesem Jahr sind die extremen Schwankungen innerhalb der Teppichindustrie zwischen Vollauslastung einzelner Firmen und Unterbeschäftigung anderer", halt der Verband der Heimtextilienindustrie fest.

Gleiches gilt für die übrigen Sparten der Branche, in der besonders Bettwaren, Haus- und Tischwäsche-Hersteller noch keine Aufschwungstendenzen spüren. Sie hoffen auf die nächste internationale Fachmesse "Heimtextil" (11. bis 14. Januar 1984), zu der sich knapp 1500 Unternehmen (sechs Prozent mehr als im Vorjahr) angesagt haben. Mehr als die Hälfte von ihnen kommen aus dem Ausland. Mit rund 58 000 Einkäufern aus 85 Ländern ist diese Messe für die Heim- und Haustextilien-Branche ein wichtiger Order-

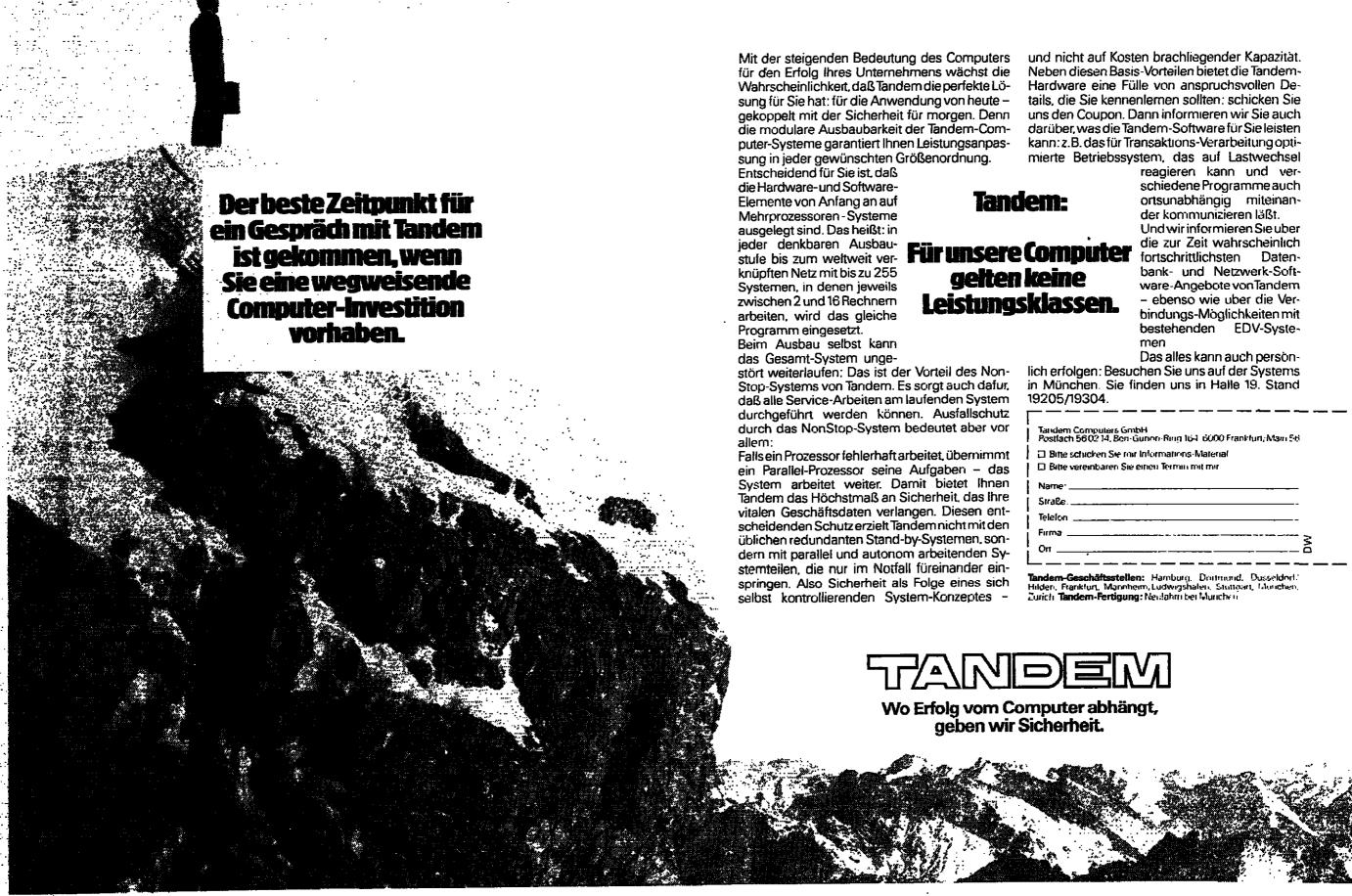

#### Aktien auf breiter Front aufwärts Jetzt auch Banken von der festen Tendenz erfaßt Fortlaufende Notierungen und Umsätze bilandszertifikate Anng. Ricks. Mode. Aktien-Umsätze Frankturt 114,23 35,79 21,68 35,25 75,78 DW. - Obwohl bei stelgenden Kursen die Neigeng zu Gewinnmitnahmen spürbar wächst, hielt die feste Tendenz auf dem Aktienmarkt auch am Donnerstag an. Das Umsatzvolumen hat kräftig zugenommen. An den Käufen waren ermeut Ausländer beteiligt, in deren Augen die DM wieder zur "Aufwertungswährung" geworten Bankenbereich fiel die Deutsche Bank mit einem Tagesgewinn DM. DAT verbesserten sich um 5 NWK Vorz. gingen je 1 DM höher von 8 DM aus dem Rahmen. Bei DM und Dyckerhoff um 4 DM. Gilden Waren gut behauptet, das dem stellen um 3 DM und Gummi waren gut behauptet, das | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10 4 ft 5-rucke - 4912 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-71 \$ 15. \$ 150. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 159. \$ 1 2114 15757 28909 6327 2163 8683 18498 5853 3126 5730 4258 Philips Kom Hambuther Dt. Bobcock dgl. Vz. Strobog Girmen Goldschm, Safemonder Aktor" Robeco" Freelight Contiges Philips Kom Hys. Verns. BSC Contiges Philips Kom Hys. Verns. BSW Contiges Philips Kom Hys. Verns. Boldsche Bc. Wilson Hapog Hys. Solomander Millions Vern. Dierig Dywideg Keet, Oats. Solomander Millions Vern. Dierig Chert, Catt. Sor Ampar Millions, Blick Pers. 84.9 135 277 1356 383 145.5 112.500 588 147.5 266 147.5 266 147.5 162.3 102.3 100.3 110.3 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 3795 42114 23416 888 380 4025 47136 8290 1700 6100 5813 25 2052 6052 14640 15631 5,5-5,3-4,5-4,2G 85G 153,5G 154 270G 314G 314G 314G 153,6G 301 171G 244G 145,7G 145,7G 147,7G 157,7G 177,7G 17 55-53-45-47 155-48-5-47 155-28-5-7-6,75 177-80-8 165-5-5-5-5 164-6-5-5-5 164-6-5-5-5 164-6-5-5-6 171-5-1-5-3-2,5-6 264-6-7 163-4-8-4,75 163-4-8-7 163-4-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-7 163-6-8-8-7 163-6-8-8-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8-8 163-6-8-8-8 163-6-8-8-8 163-6-8-8-8 163-6-8-8-8 163-6-8-8-8 163-6-8-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8-8 163-6-8 163-6-8 163-6-8 163-6-8 163-85 153,5 154 272 514 383 164,5 115,9 58a 300,5 170,5 2436 143 163 163 Curca sunkende Linsen angeregt, die als Vor-aussetzung für einen weiteren Anstieg der Aktienkurse angesehen werden. Infolgedes-sen fanden auch die zinsreagiblen Papiere wie Versorgungs- und Bankaktien besondere Auf-merksamkeit. 23416 137-7-3-3-7 388 174-7-3-7 389 135-18-14-18 4025 388-8-8-8 47136 160,7-7-5-8-7 1700 590-70-88-8 301 137-745-13-7-1 1700 590-70-88-8 301 137-745-13-7-1 2502 148-8-48 304 2558-8-58 304 2558-8-58 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-48 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8-8 305 148-8-8 305 148-8-8 305 148-8-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 305 148-8 3 272 25-86 316-5-466-8 386-5-6 167-5 5-8-8 142,52 117,15 17,45 122,84 27,48 53,34 90,74 43,51 53,16 84,60 67,69 1645-6-5-5-5-1 114-4-9-4-9 565-5-7-0-96 304.1-4-8-7 171-5-15-2-3 785-6-76 148-5 244-5-8-9 164-3-3-4-9-1 103-8-3-5-4-3-7 422-16-70-186 149-5-7-2-9-1 114,5-4-4,5-4.5 582-7-8-8 504,5-4-8-7 171,5-1,5-2,5-3 -149-8 165-8 165,8-4-4,5-4,5 103,8-3-4-4,5 Gummi waren gut behauptet, da-bei verlief der Handel bei Phoenix den Autoaktien zogen Mercedes demeister stockten um 3 DM und um 9 DM auf 524 DM an. Lebhafter Heinrich um 4 DM auf. Sternbräu 160-60 214 243,5-3-7-3,5 250-2-2,5 263-3 37,5-405-G-40 393 157,5 212 259,5 743 763 79G 393 127 157,5 141,5 515 nicht mehr so lebhaft wie am Vortag. München: Brau AG Nürnberg er munchen: Brau AG Nürnberg er-höhten um 5 DM auf 195 DM und Ekatit Riedinger um 1,50 DM auf 86,50 DM. Flachglas AG stockten um 7,50 DM auf 294,50 DM auf. Gehe AG verloren 8,50 DM auf 211 DM und Hutschenreuther verbes-serten sich um 4,50 DM auf 240,50 \$90,6-90,47-87 124-5-4-265 128-7-5-8-27,9 139-9-7-5-37,5 138-4-38-44 520-75-20-55 193,562-4-38-96 193-38-81-81,5 175-4,5-3-78,5 351-3-49-53 361-6-57-65 173-2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 173,2-4-3,2-4 128,5-9-9.5 138-8-7-7.5 140 520-5-5 262.5-2.2-3.5-4.5 179.5-80.5-2-2 177.9-8-8 551-50-2-4 359.5-3.1-60-59.5 78-8-9.3-8.5 174-4.5-3.5-48 179.5-21-3-3 222-5-1-2.5 2A3 177 174 548 358,3 76,5 171,5 120,5 221 4550 10716 2066 2492 25492 25492 20271 13813 430 15069 431 2529 serten sich um 4,50 DM auf 240,50 DM. Berlin: Herlitz Vorzüge zogen um 17 DM, Spinne Zehlendorf um 15 DM, Herlitz Stämme um 9,60 DM und Kötitzer Leder um 9 DM an Rheinmetall konnten 6 DM, DeTe-SEE PROPERTY 2990 17826 206 134507 -41,5-1,7 115,8-5,5-6,1-5,4 205-04 41,5-1,8-1,3-41,4 116,5-16,5-15,7 205,5G-85,5-05,5G 42 117 205,5 11G63 15386 370 4572 4071 690 60394 We 5 DM und Bekula 3,50 DM zule gen. Nachbörse: fest Ungeregeit.Freiverkehr 27058 416 159 2681 258 1061 240,5 430 311 376 750C 6508 308bG 3165 3165 3165 3165 3165 3188 2056 2151G 3151G 3 ME EL Osab. 5 H Elizorth 0 H Elizorth 1 H Elizorth 2 H Elizorth 1 H Elizorth 2 H Elizorth 3 H El 268bB 410 157 268T 254 106T 2458 430bC 1150 6 1284 2 1287 2 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 1287 3 12 2008 33956 418.5 418.5 418.5 418.5 418.5 418.5 419.6 525.6 519.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 419.6 4 D Rhenog 7 hitRied, ci. H. \*\*11 H Rind, Sth. A. \*\*0 H digl. Lit. B \*\*0 F Rosenthol 8,5 D Rütgeri 7 S Schemonder 7,5 H Scheidem \*5,1-1,2 D Scheing 10,5 D Schlees 4 M Schles, H. \*\*14 D Schub, A Solt. 9 S Schles 4 M Schles, H. \*\*14 D Schub, A Solt. 9 S Schre, Zallst. \*\*0 H Secnitics \*\*0 H Delme 4 Cinter actor 7,5 Dol.-Bosch \*10 Dorst. Macch. \*0 Drögerw. V2. 7 rgt. Gem. 18inb. Br. 10 \* 1,5 Esen. u. Hist. \*6. Esen. u. Hist. u. Hist. \*6. Esen. u. Hist. j5. 10. D YEW & 1: "0 S Wet 7: "0 S Wet 7: "0 H V. Konning 0 M V. Konning 1 D V. Workst 6 H Vereing-Westb M Vis. Nimen 10 O V. Seidenw. St. D V. Workst 6 H Vereing-Westb M Volt. Laben 114 D dgl 59% E \*8 F Vdgele M Vogel Bwap 8 D VW 0 M Wenderor \*8 D Wedog 3 D Wedog 3 D Westog 3 Get 0 F Whoch Horin. 4 F Wiccresh \*6 Howthe 0 S Woltt. Bw. \*10 S Wortt. Ev. \*10 S Wortt. Fouer 9 S Wortt. Fouer 9 S Wortt. Fouer 14 S Wortt. Fouer 9 S Wortt. Fouer 9 S Wortt. Bell. \*18 M Vlbzb. Horbr. \*0 M Zohn. Bell. \*18 M Vlbzb. Horbr. \*0 M Zohn. Bell. \*18 M Vlbzb. Horbr. \*10 S Zeog Zement 8 Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 S Zelsa Iton \*10 M Zuchor & C. \*8 M C. D Monn, Demog 6 F Manni, Vers. 8 H Mant & K. \*4 F MAN St. 4 F dgt. Vz. 4 F MAN St. 4 F MAN St. 4 F MAN Boland 16-4.2 S MLMIHLWeing. \*8 D Mauser 0 F Mercardes 10 F Monachia 0 S Mett. v. Lock 0 S Mitt. v. Lock 0 S Mitt. v. Lock 10 F Monachia 0 F Monachia 0 S Mett. v. Lock 10 S Neckorne 25 H Nad Storingut 0 D Nordstern A \*10 D dgl. NA \*10 B Nordstern A \*10 D O S K \*10 H NWK St. 7 H Odd. Lichk, 7 + 1 D O & K \*10 H Odd Lichk, 7 + 1 D O & K \*10 H Porsischer 3 D Polipe Xos. 5 F Pitt. Masci. 0 D Pongs. & Z. 0 M Proz. Works, 0 H Prossong 8 S Progress. 7 M Barthgeber \*8 D Ref. Lock 2, 8 B D RWF St. 8 B D RWF G 8 4008 840G 370G 317G 250G 760G 3100G 340G 3708 4008 840G 570G 512G 258G 700G 5100G 540G 5708 - 1556 - 1556 - 1556 - 1567 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 - 1576 2858 776 28466 28066 28066 12366 171366 12466 28659 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27106 27 130 510 510 246 122 246 155 155 540 1555 570 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 17970 179 Komprinski 3,5 Kenzenseg 0 KSB 0 degl. Vz. 2 nKWS 6 KHD 7,5 Köckner-Wt. 0 Kockn-Adiler \*\*12 KSh-Och. \*\*10 Kofth-Adiler \*\*14 KSh-Och. \*\*10 Kofth & Sch. 0 kr. Rheint. 6,5 Kraft Allw. \*\*14 kr.-Martiel \*\*15 Kromsch. 4 Krupp-Stahl \*\*0 Dahb. St. 4.825 dol Vz. 12.9 dol Vz. 12.9 Dolmler 12.5-1 5 Deckel AG 0 Dt. Aut. 16.9 Do. Bank 11 Dt. Constall 1 Kijhfir. \*5 Kijopenib. \*0 KKB 10 Kupferberg \*76 43,54 43,54 95,01 124,79 54,52 174,79 37,00 141,79 141,75 141,75 123,85 141,75 123,85 124,12 123,85 124,12 123,85 124,12 125,85 124,12 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 125,85 41,851 41,21,30 90,49 52,19 52,19 52,19 52,19 34,55 106,64 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 5 \$25G 2478 380G 621G 545 1560G 1560G 380 1405G 392.5 485 125G 126 127,5 480 150G 530 2158 2277 Freiverkehr 100bB 225G 530 2,58 460G 470G 194 360G 277G 66 310G 275B 4225 129 1046B 4600G 280G 280G 280G 1108 225 326 425 4606 4150 5606 2276 553 3196 2276 42706 132 1046 866 46006 280 280 280 **Unnotierte Werte** 264G 148 345G 83 370G 475 205G 168,9 175,3 175,3 276 Magd, Fever 7,5 Mathak 3 Main-Kraft "15 MAB 6,5 dgl. Vz. 6,5 Convent Fund A 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 23,00 24,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Auskandszertifikate (DM) & 1Q. 6.10. **&** 10, [ 5. 1Q. DM-Anleihen 99.5G 105.75 99.25G 94.5G 100.5 94.5T 94.5T 94.5T 99,5 102 100,75 94,5 98G 103,5G 104 100,75 99 102 102 99,75 105,75 108 111,75 110.5T 110.5 110.5 110.7 100.9 100.9 100.7 97.5 100.7 97.5 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.9 100.8 100.9 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 1 919 107.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 107.5 107.5 107.5 107.5 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 10 ard o., 10 dag. 17 ft. 17 dg. 17 7 4.25 dg. 78 7.75 dg. 18 7.75 dg. 18 10 dg. 51 10 dg. 51 10 dg. 51 10 dg. 52 9,75 dg. 82 8,75 dg. 83 8,75 dg. 85 8,125 irland 80 10,125 dg. 81 9,875 dg. 85 8,125 irland 80 10,125 dg. 81 9,877 dg. 83 1,877 dg. 83 9,25 ft. Amtilion 82 7,453 dg. 83 8,153 lg. 84 7,453 lg. 83 8 lg. 10 lg. 87 8,153 lg. 83 8 lg. 10 lg. 87 8,153 lg. 83 8 lg. 10 lg. 87 8 lg. 83 8 lg. 10 lg. 87 8 lg. 83 8 lg. 10 lg. 87 8 lg. 83 8 lg. 10 lg. 83 8 lg. 10 lg. 83 8 lg. 10 lg. 84 8 lg. 104,7 100,7 92,6 94,66 93,5 97,95 100,7 103,1 100,0 94,756 95,5 104,25 107,5 113,25 111,4 190,46 102,5 97 11 dgl. at 4.75 Borgen 75 7.25 dgl. 77 8.25 B.F.C.E. 76 7 dgl. 78 5.75 dgl. 80 5.75 dgl. 80 5.75 dgl. 80 9.75 dgl. 80 9.75 dgl. 80 9.75 Broatlien 72 8.50 Bowator 82 8.50 Boscan Im. 6.75 Broatlien 77 4.75 dgl. 76 7.75 dgl. 77 4.75 dgl. 79 9.72 dgl. 80 8.50 CCCE 75 101,866 98,96 98,96 98,9 107 98,98 98,5 98,5 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 94,25 99,75T 97,9 104,75T 967 109G 105 100,75 100,5 94 100G 97,75G 164,5 96,75G 105,1 102,75 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100 700,75 105,4 104 101,25G 105,75 101,350 75,25 78,5 105 98,5 97,4 1157 101,75 162,25 916 93,5 96,6 99,75 102,5G 98,751 1001 97,75 1157 102 101,751 91,25 93,5 100,4 99,1 104,5G 101,25G 99,5 104,75 98,25 104,1G 105,5 100,75 102,25 95,75 105,25 190G 195,81 190,3G 98,4 190,75 196 99,91 99,5G 190,91 99,5G 1807 190,1 -20-0. 191,6 190,5 97,5 94,75G 100,25 174,33 120,75 107,00 10,63 11,27 104,17 102,25 100,75 91,5 1016G 103,5 7,75 South-Scenilo 71 7,50 Sunkorit 77 8,015c 77 8,015c 77 8,015c 77 8,015c 77 8,015c 77 9,75 dgt 77 9,75 dgt 80 7,875 dgt 80 105 9,75 dgt 80 105,75 Sponien 77 6 dgt 73 6 dgt 73 6 dgt 70 7,75 dgt 71 7 dgt 77 9 dgt 80 105,75 dgt 77 7 dgt 77 9 dgt 80 105,75 dgt 80 105, 7,90 ctgt. 69 7 dgt. 72 8 dgt. 73 8 dgt. 74 8 dgt. 78 6 dgt. 78 6 dgt. 78 6 dgt. 78 10 dgt. 81 10,50 dgt. 81 11,50 dgt. 81 11,50 dgt. 81 12,50 dgt. 82 12,50 dgt. 83 13,75 dgt. 83 13,75 dgt. 83 14,75 dgt. 83 15,75 forsmorter 78 12,50 dgt. 83 16,75 dgt. 83 17,50 froncastel 74 16,50 dgt. 83 17,50 froncastel 74 18,150 dgt. 83 18,150 dgt. 73 18,150 dgt. 84 18,150 dgt. 73 18,150 dgt. 7,50 dgt 80 10 dgt 81 9,75 dgt 82 1 8 dgt 82 7,50 dgt 82 7,50 dgt 83 7,60 dgt 73 4,75 dgt 73 4,75 dgt 73 7,850 Maure to Fin. 77 8,800 dgt 76 7,50 Maure to Fin. 77 8,800 dgt 73 8,50 dgt 73 a 50 Crás 49 8 Caisso Nat 83 8.50 Caisso Nat 83 8.50 Caisso N.T. 88 4.57 dgl. 87 7.75 dgl. 87 7.75 dgl. 87 7.75 dgl. 87 7.75 Caisso Manh. 78 9 Chilo 80 7 Chrystor 49 7.75 Congo Try 15 8.50 CTP 75 8.50 CTP 75 8.50 CTP 75 8.50 Congo TVED 76 8.50 dgl. 76 8.50 cgl. 76 8.50 codit Forc. 82 8.50 codit Forc. 82 8.50 Congo TVED 76 8.50 Congo T 7.50 dGL 79 7.55 dgL 80 10 dgL 80 10 dgL 80 10 dgL 82 10 dgL 82 8.75 dgL 82 8.75 dgL 82 7.675 dgL 83 8.125 dgL 72 6 dgL 72 6 dgL 72 6 dgL 73 6 dgL 73 6 dgL 73 6 dgL 73 8.50 dgL 73 97G 100,25 100G 97,9 100 100 107,4 107,4 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 158,50 68,75 673,75 16,94 8,96 264,75 4155,00 64,75 8,20 15,50 8,20 22,75 207,00 27,20 289,76 1210,00 210,50 1215,00 27,75 9,78 71,75 9,78 71,75 9,78 71,75 265,25 158,50 64,75 451,545 8,11 2,84 125,00 20,00 121,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210 7,50 Aumer 2 9 dg1 76 7,75 dg1 77 105,51 105,51 105,51 94,5 97,56 95,16 103,25 107,25 100,51 103,1 103,2 103,2 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 1 106,1 99,25 99,25 99,7 98,65 99,75 100,45 100,7 101,1 100,5 101,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,5 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100 18.25 19.85 19.4 19.15 19.75 100.75 100.75 100.75 100.8 97,650 100 101,7 997 1016G 100,25 101,35 101,35 102,5 107,75 104,5 104,25 6.59 ogj. 80 6.75 KArtner P. 73 8.50 Konoda 82 6.75 Komed B. Po. 69 7.75 dgl. 77 6.75 KM Ph. Hold. 6.75 dgl. 77 6.50 dgl. 77 6.51 dgl. 77 6.51 dgl. 78 6 dgl. 80 7 dgl. 83 7.155 dgl. 78 6 dgl. 83 7.55 dgl. 78 6 dgl. 83 7.75 dgl. 74 6 dgl. 78 7.75 dgl. 71 6 dgl. 78 7.75 dgl. 72 7.75 dgl. 72 7.75 dgl. 72 7.75 dgl. 72 7.75 dgl. 82 7.75 dgl. 82 7.75 dgl. 82 7.75 dgl. 83 7.375 Kuboto 83 99,75 100,5 100,5 93,6 97 104,4 110,5 109,25 107,5 197,5 97,75 102,5 97,116G 98G 107,15 100G 100.85 97,75G 102T 97,75G 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,1 94,75 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100,1 98,65 100, 966 104,8 100 100,25 99,756 101,751 98,55 98,55 98,55 98,55 98,5 99,75 105,15 100,16 99,75 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 6tr Austration 7,25 dg1, 69 7 dg1, 72 5,75 dg1, 77 6 dg1, 78 8,175 dg1, 80 9,375 dg1, 82 7,375 dg1, 82 7,375 dg1, 83 6,375 dg1, 83 6,75 Austr L D 7,25 Austr L D 7,25 Austr L D 7,25 dg1, 72 8 dg1, 71 6,75 dg1, 72 100T 100,5G 103,75 97,5 104,75 110,1 109,25 102,4 97,5 99 97,75G 102 97,25G 82 105,45 96 182 105,45 180,25G 180,25G 180,25G 180,25G 180,25G 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 180,45 99 99,65G 102,5 104,25 104 1047 98,5 99,5 105.56 95.75 105.4 100.25 100.25 101.56 101.56 101.57 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 104,25 1046 99,85G 97,75 98,257 98,257 105,75 104,251 100,257 107,251 100,55 107,251 100,55 107,51 100,45 996 997,51 100,45 996 997,11 100,45 996 997,11 100,45 996 997,11 100,45 996 997,11 100,45 996 997,11 4,50 Ontorio 69 6 dgl. 17 7,50 Ontorio 69 6 dgl. 17 7,50 Ontorio H 71 4,50 dgl. 77 4,50 dgl. 73 7,50 Ogl. 69 7,50 dgl. 71 6,75 dgl. 73 8,75 dgl. 80 7,75 dgl. 87 8,50 doj. 82 9,59 doj. 82 9 doj. 82 6,25 doj. 82 7,25 doj. 83 7,50 doj. 83 7,5 doj. 83 101,75 107 184,850 101 94,5 97,15 97,25 97 95 98,56 78,75 87,5 92,6 98,56 98,75 97,6 99.9 100,75T 100,75T 101,75T 99.9 97.4 101,1 102,3 108,5 99.9 100.75 100.55-0 100.55-0 100.55-0 99.96 97.1 97.5 101.6 102.5 108.5G 8 Banco Nec. 71 7 dgl. 77 850 BNDE 77 4,75 dgl. 78 9,25 dgl. 60 5,75 Bt. Amerika 95.5 95.5 96.6 81.5 97.56 97.56 98.5 98.5 8 Dolmi, Fin. Hold. 78 8,75 Don Donska 76 6,50 District Por 69 8,875 E.D.F. 82 7 Ebstrobens 77 16,75 dgl. 78 7 dgl. 79 9,75 Embart 82 103,25G 100,75G 99,5G 101,4 86T 79,868 74,25T 90,75 105,25 105,25G 100,6 77,5G 101,4 84,5T 79,75 75,9 90,75 105,5 101,25G 101,25G 104,75 104,5 101,75G 101,75G 101,25 101,4 8.25 Wiec 75 9,375 dgi, 82 7 Yakohoma 8 dgi, 71 vem 6, 30,: 141,7 (146,3); WELT-Umentalades: von 6, 10,: 3162 (2121) Amsterdam 5.10. 4, 10. \$ 10. 4 10 25.875 44.875 44.875 44.875 44.875 87.75 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 143.375 1 5.10. 4 10 5. 10 Tokiç Zürich Ausland Madrid Hiram Wesker Res. Hudson Bay Mining Husky Oli Imperied Oli Inicard Nat Gos Inco Inter Chy Gos Ltd Incer Chy Gos Ltd Incord Nat Gos Inco Inter Addison Loc Minerah Massey Ferguson Moore Corp. Noranda Mines Royal Bit of Con. Seegram Shelli Condon Shelli Con 5, 10. 39 191 108 292 554 557 128 404 99 202 579 227 582 4136 848 109 275 707,8 47,625 44,25 44,25 67 30,875 43,75 40,75 40,75 40,75 41,125 29 127 129,625 General Foods General Motors Gen T. & E. Getty Oil Geodycortine Geodyco 25,875 15,75 11,425 18,50 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 27,75 27,75 16,50 12,175 16,50 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 11,175 1 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75 49 24.25 15,375 15,305 17,4525 11,4525 11,4525 11,4525 11,4525 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 40 188 109 2552 57 128 467 210 404 258 420 588 9,625 584 421 140 110 5.10. 5. 10, 5. 10. S. 10. **New York** ACF Holding Alzro Alg. Bt. Neder Ang. Neder Ang. Neder Angev General Berlag's Perent dijenkori Lucas Bols Brudere Bith watun Desseaux Fekker Gist Brocades Océ-v. d. Grist Hogemeljer Helmekan Biert KUM Kan. Hoogowei Alusursse dgl. NA Bonk Lau Brown Boveri Cloa Geigy Inh Cloa Geigy Inh Cloa Geigy Inh Fischer Inh Frisco A Globus Part. H. La Roche 1/ti Holderbank Interfood inh. Bato-Suisse Javandi Landis Gyr Mövenpick Inh. Motor Columbu Nestil Inh Sondar Inh, Sondar Port. Saurer Schw. Boskpas. 164.2 79.9 368.5 141.7 64.9 61.9 90.5 173 49.2 55.8 39 163 722 45 Alps Bank of Tokyo Bank Bank of Tokyo Dalwa Naco Baoi Full Bank Full Phato Hacel Bank Repeal Iron Konsal E. P. Koo Soop Krin Brewery Kondshu Kubath Iron Mahsurhita E. In Matsurhita Kondshu Kondshu Kondshu Sambono Sac. Proneer Bach Sonty Sommon Bank Sambono Maria Takyo E. Power Takyo E. Power Takyo E. Power Taryo Taryota Mator Tarda However Siddeley C. I. Ltd. Imperial Tobacco Lioyds Bank Lornto Micris & Spencer Middel Bank Not. Westwisser Plessey Reckit & Colson Rio Timo-Zinc Rustroburg Ptot. 5 Shell Transp. Thom Enil Tube Invostm. Unilever Victors Alcan Aluminum Asiad Chemical Alcad Alcad Alcad Alcad Alcad Ama Am Excrop Am Cyanamid Ama Am Excrop Am Cyanamid Ama Am Notors Alcad Alcad Berry Be Asian Caterpaia Contact Comm Editor Comm Editor Comm Editor Comm Editor Comm Sotolita Commando Esta Commando Esta Commando Esta Commando Esta Commando C 30-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50-50 50 race Suf Oil 8 55 635 13 44.50 11 53.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 44.125 73,75 70 125 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 155,2 157 35,6 177,3 30,7 58,7 44,6 3,75 318 316,2 48,5 73,1 77,9 105,8 134 153 55 175,5 96,7 58,5 44,6 3,95 129,5 129,7 104,8 KLM Kan. Hoogaven Nationale Ned. Ned. Lloyd Groe van Cembren Polithood Philips Bijn-Schelde Robeco Royal Dutch Slowerburgs Bt. Unillever Ver. Masch. Voller Stevin Westland Urr. Hy Westland Urr. Hy Mailand 117,37 Sondor Port. Sourer Schw. Bonkgas. Schw. Bonkgas. Schw. Ronkerein Schw. Kredit Schw. Kredit Schw. Kredit Schw. Rollery, Joh. Schw. Portsep Swissolr dgl, NA Watterthur Port. Zür, Vers. Inh. Ind.: Schw. Kred. ndex: TSE 398 6.10. 2474,0 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) Hongkong 196 4250 1560 1560 5030 2095 40,25 4780 14250 45950 1044,50 2590 197 3237 3237 3234 1530 1545 14590 1641 1140 1667 205 4299 9650 1721 3055 4723 4743 46400 1056 24550 850 192 2580 192 1530 1530 1530 1540 1640 1651 1140,50 Bostogi Brode Carlo Erba Centrole Flot Flot Vz Finskfor A General Ri Vz Finskfor A General Ri Vz Finskfor A Mediobamo Mediobamo Mediobamo Mediobamo Offwetti Vz dgl. St. Firedi SpA Rinescenne RAS S. A. L SiP Snic Viscosc STET Mitgeteilt von Mentil Lynch (Hbg.) London China Light + P. Hongkang Land Hangk + St. Bt. Hongk Teleph. Hatch, Whampoo Jard, Matheson Swine Pac. + A + Wheelack + A + 16.28 2.27 4.50 27.58 8.40 8.30 2.52 10,40 1,40 4,55 19,40 8,50 7,85 ---Toronto 24 45,75 28,50 24 44 27,125 5,45 14,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17, 24 45 45,975 43,975 44 26,175 16,475 17,575 32,675 22,75 59,75 18,650 4,95 28,175 77,75 18,645 18,645 1,10 Sydney 146 18.25 11.325 141 452 316 210 146 60 162 100 256 539 9 8,15 216 31,12 55 145 18 11,075 138 449 315 141 142 43 440 23 354 460 94 7,97 276 29,87 557 dex: AMP/CBS 117,3 116,2 145 5.40 17,65 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14, Wien Brüssel Singapur 211 326 212 297 541 350 175 -155 211 326 212 299 345 384 175 152 223 207 1300 2325 158 2275 2475 6360 5730 1825 5989 3425 3970 1320 2325 156 2246 2465 4350 5840 1850 5100 3400 3990 Kopenhagen 4,95 4,95 9,45 4,00 2,79 8,45 4,70 19,50 19,50 4,96 Printer & Combiner RCA Rovien Reynolds Ind Rackwell Int. Rerer Group Schlumberger Soam, Koebuck Shell OR 283 610 260 3160 282 174 755 1195 400 4,55 5,25 9,45 4,00 2,83 4,76 10,40 2,33 5,75 5,00 275 625 275 3160 275 177 285 1195 400 192,46 4-170/15,60, 4-180/60, VZ I-180/4,60, 4-170/11, Chrysler I-80/8, 4-85/8,95, 7-80/14,40, Philips I-40/5,40, 4-45/4,95, elf I-56,50/3, 7-60/10,90, Verhauf-soptionen: AEG I-85/3,30, 1-90/5,5, 4-80/3, BASF I-150/2,90, BMW I-390/13, VW I-210/2,80, 1-20/4, Conti Gummi I-110/1,80, 4-110/2, 7-110/4,50, Commerzbank 4-170/7,55, Dt. Bank I-300/5,50, 4-300/6, Drescher Bank I-170/3, 4-170/5, Hoesch I-85/1,60, 1-90/2,20, I-95/3, 1-100/4,90, 4-90, 4-100/5, Monmesmann I-40/5, 4-130/3,40, 4-140/5, IO, GGR St.7-140-5,40, Karstadt 4-270/17,40, MAN I-140/6, Metallegesellschaft I-190/3,50, 4-190/5, RWE St. 4-170/6,80, Genral Motors 4-220/12, Litton 4-170/10,40, Royal Dutch I-120/5, elf 4-60/6, I. Zahl Verfailsmonat (tewells der 15.), 2, Zahl Basispreis, 3, Zahl Optionspreis. Optionshandel Frankfart: 6. 10.: 658 Optionen = 33 525 (28 300) Aktien davon 121 Verkaufsoptionen = 3750 Aktien. Kaufoptionen: AEG 1-80/9, 1-85/8,80, 1-95/2,60, 4-85. 10, 4-90/8, 4-95/5, 4-100/3,50, Sicmens: -350 28, 1-360/18, 1-370/10.50, 1-380/5,15, 7-400/10, Vebs 1-170/10,50, 1-180/5,10, 4-180/11,35, 7-200/6,50. BASS 1-150/9,50, 1-160/4,70, 1-170/2,65,4-150/14,40, 4-170-6,40. Bayer 1-136/21,80, 1-140/17, 1-150/12, 1-156/5,90, 1-160/5,60, 1-170/2,90, 4-160/10,60, 4-170-7, 7-170/9,85, Hoechst 1-150/17,50, 1-160/8,30, 1-170/4,50, 4-150/19,50, 4-160/15,80, 4-170-8, VW 1-180/43, 1-210-22, 1-240/6, 4-230/18,50, Conti Guntmil-100/17, 1-/110/9/20, 1-120/5,05, 4-110/16, 4-120/8,15, 4-130/5,40, 7-120/10, 10,40, 1-180/5,50, 4-180/10,70, 4-190/7,90, 7-180/12,60, Dr. Bank 1-300/26,80, 1-320/12, 4-340/10,40, Dresdner Bank 1-190/4,40, 4-170/17, 4-180/11, Hoesch 1-90/15,10, 1-100/7,80, 1-100/7,84, 4-100/13, 4-110/8,60, 7-120-16, Mannesmann 1-130/12,40, 1-160/7, 1-150/3,50, 4-130/22, 4-140/12, 4-150/7,50, 1-100/0,88, 4-70/12, 4-70/12, 4-75/8, 4-80/5,60, 7-80/8,60, Bekula 4-110/6, Babcock VZ 1-180/19, GR. Mercedes 4-520/31, REW St. 1-170/13, 1-180/5,15, Mercedes 4-520/31, REW St. 1-170/13, 1-180/5,15, **Optionshandel** Goldmünzen Devisen und Sorten Devisen Die D-Mark-Festigkeit hielt am 6. Oktober an. Zu kräftigen Kurskorrekturen kam es beim schweizer Franken, der um 6,6 Promilie auf 123,04 zurückfiel und dem japanischen Yen, der um 4,9 Promilie auf 1,1110 nachgab. Der US-Dollar, gestern zeitweise unter 2,58 in New York, wurde am Morgen bis 2,3915 bezahlt, gab aber später bis 2,8760 noch Die amtliche Notiz wurde mit 2,5850 ohne Beteiligung der Bundesbank festgesetzt. Neue Aspekte waren nicht vorhanden, es wird weiterhin bei etwas schwächerer Konjunktur in den USA mit nachgebenden Zinsen und stärkerer Beachtung der fundamentalen Faktoren gerechnet. 6 währungen notierten zu historischen Tiefstkursen. Dabei unterschritt der französische Franc mit 32,575 erstmals die seit März geltende Parliät von 32,51 und der belgische Franc liegt mit 4,902 mir noch um 2 Pfennig über dem unteren Interventionspunkt. US-Dollar in: Amsterdan 2,9025; Brüssel 52,76; Paris 7,9355; Mailand 1566,55; Wien 18,1870; Zürich 2,1009; ir. Pfund/Dollar 3,856; Pfund/Dollar 1,4905. Devisen In Frankfurt wurden am 8. Oktober folgende Gold-nünzenpreise genannt im DM). Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Devisenterminmarkt Frankfurt, Devisen | Durch einen Rückgang der Dollar-Zinsakrie um 18 | Prozentpunkt wurden am 6. Oktober alle Swapakre enger gehandelt. 1 | Monat | 3 | Monate | 1 | Mo 6. 10. B3 2,8890 3,803 1,103 2,1045 69,140 123,140 4,815 32,550 35,500 1,653 14,240 1,1125 48,060 Geld 2,5810 3,846 1,089 2,0965 88,920 122,949 27,530 33,220 1,641 2,080 1,104 45,880 nittel\*) Anisaud 1440,00 1138,00 475,00 236,00 232,00 184,00 247,00 233,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 1045,00 104 New York<sup>3</sup>) London<sup>1</sup>) London<sup>1</sup>) Montreal<sup>3</sup>) Amsterd. Zürich Brüssel Paris Kopenh. Osio Stockh.\*\*) Mailand<sup>3</sup> \*\*) Wies Mindrid\*\*) Lieszbon\*\*) Tokio Helsinid Buen. Air. Blo Athen\*; \*\*) Frunkf. Sydney\*) Johameshe\*) 2,5615 3,819 3,048 2,0625 88,964 4,856 31,81 27,32 34,77 32,79 1,598 1,598 1,549 1,570 2,03 3,94 2,15 99,00 124,75 23,50 28,50 28,50 28,50 24,75 2,75 2,75 2,175 2,115 47,50 0,45 3,10 2,54 3,79 3,01 2,08 68,00 122,00 31,50 36,50 34,50 32,50 1,61 14,10 1,63 1,50 45,75 Verkauf 1755,60 1346,06 583,85 291,84 287,28 237,12 306,94 287,23 1231,20 1231,20 20US-Dollar 10US-Dollar(Indian)\* 5US-Dollar(Liberty) 14Sovereignak 1 i Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken sm 6. 10.: Tagesgeid 5,5-5,55 Prozent; Monetagald 5,75-5,85 Prozent; Dreimonstagald 6,1-6,2 Prozent; Privatdiskantation am 6. 10.: 16 bis 29 Tage 3,56G/3,40B Prozent; und 80 bis 96 Tage 3,56 G/3,40B Prozent; Diskontants der Bundesbank am 6. 10.: 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent. Bundessohatzbeiefe (Zinslauf vom 1. September 1983 an) Zinsstaffel in Prozent für die jeweilige Bestinduert; Ausgabe 1983/12 (Typ A), 3,50 (5,50)-8,60 (6,71)-8,00 (7,11)-8,50 (7,42)-8,50 (7,60)-10,00 (7,73); Aungabe 1983/14 (Typ B) 3,20 (3,50)-8,00 (7,4)-8,50 (7,10)-8,50 (7,50)-10,00 (8,06)-10,00 (3,35) Finansierungssehlige des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 6,10; 2 Jahr 7,27; Bundesobilgstionen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 8,00, Kurs 100,00, Rendite 8,00. 2sudafrikaalsche Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf zen °) 307,80 258,78 258,78 1162,80 241,68 132,24 539,22 142,50 248,00 206,00 206,00 964,00 192,00 101,00 438,00 105,00 20 Goldmark 20 Goldmark 20 Schweiz, Franken "Vreneil" 20 Śranz, Franken "Napoleon" 20 Śranz, Franken "Napoleon" 20 Śranz, Kronen (Neuprägung) 20 Śratert, Kronen (Neuprägung) 10 östert, Kronen (Neuprägung) 4 Śratert, Dukaten (Neuprägung) 10 štert, Dukaten (Neuprägung) 10 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer \*\*) Verkauf inkl. 15 % Mehrwertsteuer Euro-Geldmarktsätze 44,96 l.; Pedoktionsschuß I US-5 94- 943 94- 943 94-10 von: Deutsche Bank abourg, Luxembourg 0,05 2,30 2,29 2,10 2,7755 2,8295 2,3505 2,3695 2,3100 2,3290 ert. 1) 1 Pfund; 1000 1 fratton 60 bis 90 Tage; \* Osimarkiurs am 6. 10. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 18,00; Verkauf 21,00 DM West; Frankfurt; Ankauf 17,00; Verkauf 21,00 DM West,

1

,u ie

# SIEMENS

# ...und viertens sieht es auch noch gut aus.

# **Erstens**

Es zeigt Ihnen, was es kann.
Sie sehen auf einen Blick, welcher Ihrer Mitarbeiter gerade spricht, wer auf einen Rückruf wartet und ob eine Leitung frei ist.
Das Display zeigt Ihnen Datum und Uhrzeit, Rufnummern und Gebühren an. Und es erinnert Sie an Termine – optisch und akustisch.

# **Zweitens**

Sie haben immer eine freie Leitung.
Bis zu sechs Amtsleitungen
ermöglichen es, daß Sie selbst dann
eine freie Leitung haben, wenn Sie
von allen Seiten angerufen werden.
Außerdem können Sie jeden
Mitarbeiter erreichen, auch wenn er
gerade telefoniert. Über den
eingebauten Lautsprecher können Sie
ihn ausrufen und sogar Durchsagen an die ganze Abteilung machen.

# **Drittens**

Sie können es ganz einfach bedienen.
Denn bei diesem Telefon können
Sie wählen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen. Auf Tastendruck
wiederholt es für Sie jede noch so
lange Rufnummer. Und wenn Sie
auch beim Sprechen die Hände frei
haben wollen, benützen Sie das
integrierte Mikrofon.
Gespeicherte Nummern rufen Sie mit
der Namentaste ab.



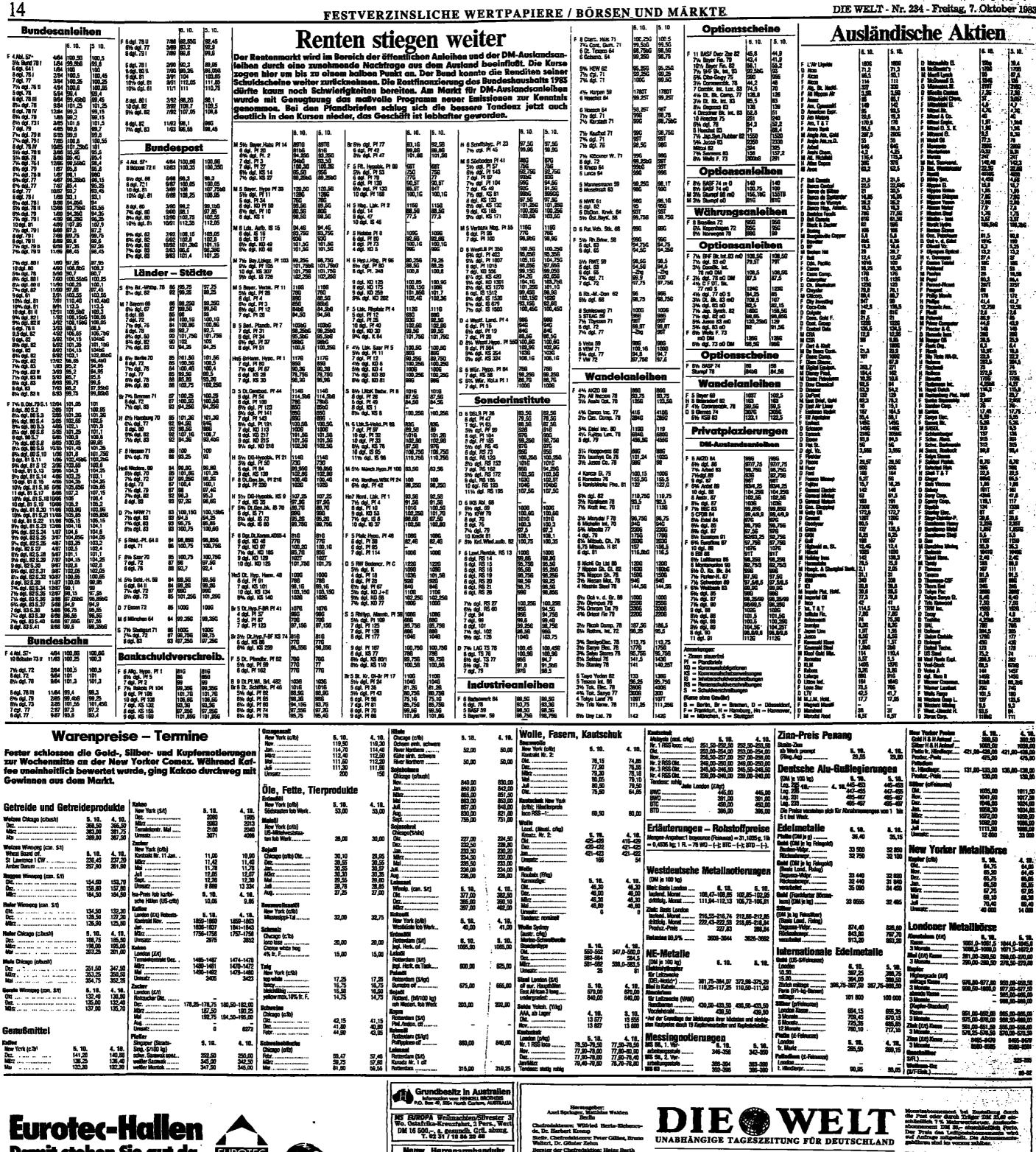



Neuw, Herrenarmbandubr Audemars Piguet, Royal Cak, Stahl Damenarmbanduhr Cartier, Santos viereckig, Stahlgoid Damenarmband uhr, Chopard, Weißgold oval m. Male chit-Zifferblatt maio erblatt preisg, zu ver Tel. 62 88 / 50 62 77

Gelegenheit zire Jahresicher 77, 78, 178 zus. DM 2600., ako Weltenschiefeller 75, 76, 77, 78 zus. USO, DM, Rosenthal Künstlerteller 1-15, DM 2500., rich-Forzellen-Immen, Nr. 43 zus. DM 2500., Tel. 8 25 64 / 6 65 ab 19 Uler.

Firmeparändona im steuerfreien Ausland Ein Konto in der Schweiz, die Chance für einen neuen Antang, auch in Deutschland, für in Konkurs gegangene Kaufleute. 2800 Bremen, Postf. 10 47 01, Tel. 64 21 / 31 10 39

Lagerhalle (beheizbar), Standort 4930 Det-mold, 200 m² f. versch. Zwecke verwendbar. Buro und 7,5-t-Lkw vorh. Anfr. v. S 9870 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen GmbH-Mannel mit großem Warenlager n. 2 Einzelhandelsgeschäften zu verk. Zuschr. u. Z 1223 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Hamburg-Anagabe: Diethart Gons Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Prifasche, Priedt. W. Heering, Hainz Kluge-Lilbke, Jens-Martin Lilddelse (WELT-Report), Bonn; Horst Hillesheim, Hamburg Jene-Martin Lüddele (WELT-Report),
Bonn; Horstin Hillsaheim, Hamburg
Veraniwortlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Fachu; Deutschland: Nochert Rock, Ridiger v. Wellowsky (stellev.);
Internationale Politik Mandred Neuber;
Ausland: Jürgen Lüminstel, Marte Weldenholer (stellev.); Seite & Burkhard Müller, Dr. Mandred Boweld (stellev.); Melmanger: Emotyon Loewenstern (veranew.), Howe Steln:
Bundeswehr: Rüdiger Muniac; Bundesgarichte/Buropa: Ulrich Liller; Ostewope: Dr. Carl Gostaf Strühm; Zeitgeschichte: Walter Gefriger Wirtschaft: Geed Britgemann; Industriepolitic Rans Beumenn: Geld ind Eredit; Claus Dertinger; Freuffleben: Dr. Peter Dittmar, Reinhard Bruth (stellev.); Gelstigs Welt/WELT des Bouches Alfred Stuckmann, Peter Böbbs (stellev.), Dr. Hellmat Jasenich (stellev.); Fernachem: Dr. Brightte Helfer; Wassanschaft und Technile Dr. Dieter Thierbach: Spart: Frank Quednon; Aus aller: Welt, Urleich Beiger; Knut Tester

r; Wisstandräft und Technik Dr. Diensterbach; Sport: Frank Guednor; Alembursterbach; Sport: Frank Guednor; Alembursterbach; Beisswällt und Anto-Wellt: Hormann, Birgli Cremma-Schlegstellt, Beisse-Wallt; Well-Re-Heins-Rudolf Schelba (et allv.); Auspellagen: Ham-Harbert Holzumer; Indete: Eresk Ohnesorge; Dokumenia-Indete: Eresk Ohnesorge; Dokumenia-

aktion: Bettina Rathje; Schlafte. Armin Rock Bonner Korrespondenten-Bedaktion; Man-trod Schell (Leller), Fleinz Heck (scally.), Günther Buding, Stefan G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahako, De. Berthard Minchke, Ye-ter Fullppa, Gisela Reiners Deutschinnd-Kourespondenten Berlin: Hans-Richiger Karsts, Klaus Geitel, Feter Weerts, Dünselderf. Dr. Wilm Hertyn, Josehin Gehlindf, Harald Founy, Fransl-purk Dr. Danskwart Goratzech (nugleich Kourespondent für Sistönehm/Architektur), Inge Achten, Josehim Weber; Hambourg-Herbort Schütte, Jan Broch, Kläre Warnelsen MA; Hämnover/Kief Caristoph Graf Schwerin von Schwamenfeld (Politik); Rimcher: Dominik Schmidt (Witschnft); Rimchen: Dominik Schmidt (Witschnft); Rimchen: Peter Schmän; Danskward Selts; Stuttgart: Xing-Ha Kun, Werner Neitzel

Amiandsbüros, Brüssel: Wilhelm Hadler; Löndon: Fritz Wirth, Wilhelm Furjer; Mos-kau; Friedrich B. Kennann; Parier August Graf Kageneck, Josephin Schaufuff; Rome Friedrich Steichmers; Stockholm; Beinar Gatermann; Westhington: Thomas L. Kiedin-mer Hand, il beautich Stehter

Auslands-Kourespondenien WELL/SAD:
Alben: E. A. Antensrost, Beirut; Peter M. Ranke; Bagothi: Prof. Dr. Glunder Priedlinder; Brüssel: Cay Gurd v. Brochniert. Ahlefeld, Bodo Badhe; Jerusslem: Ephraim Lahav, Hehnz Schewe, London: Hehnzi Vots. Christian Ferbet, Clieu Geispung: Sleghied Hehm, Peter Michalski, Joachim Zwifsind, Las Angelex: Rat-Hehm Kokowski; Madrid: Ball Gefrig Malland: Dr. Gombor Depat, Dr. Monika von Zitzewitz-Lommor, Merico City: Wermer Thomas, New York: Alfred von Krupenstiern, Citis Bause, Ernst Humbrock, Hants-Jürgen Sillek, Wolfgung Will, Paris: Beinz Weinsenberger, Comstance Krifter, Josephim Lefbel; Bom: Anns Tietjen; Tokin: Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiot, Washington: Diebrich Schulz: Zörick; Pierre Bothschild.

Allee 99, Tel. (62 26) 30 41, Telex 8 55 714

1890 Berlin &1, Kochstraße 50, Redaktion Tel. (930) 259 10, Telez 184 611, American Tel. (930) 25 91 29 31,62, Telez 184 611 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex: Reduktion und Ver-trieb 2 170 010, Annelgen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 77 4300 Essen 18, Im Toelbruch 100, Tel. (9:2054) 10:11, Anzelgen: Tel. (9:2054) 10:15:24, Teleor 8:79 6:77 7:8 110 8:27:29 Femilopherer (9:20 54:8:27:28 und 8:27:29

3000 Hannover 1, Large Laube 2, Tel. (96 11) 1 78 11, Telax 9 22 919 Anzelgen: Tel. (96 11) 6 49 90 09 Telax 92 30 106 4000 Düsseklorf, Graf-Adolf-Platz II, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. (02 11) 37 50 81, Telez 8 587 756

6060 Frankfurt (Main), Westendatraße S, Tel. (05 11) 71 73 11, Telex 4 12 446 Ameigner Tel. (06 11) 77 90 11-13 Telex 4 185 520

7090 Stuttgart, Rotebübleistz 20a, Tel. (07 11) 22 13 28, Telex 7 23 956 Anzeigen: Tel. (07 11) 7 54 56 71 8009 München 40, Schullingstraße 39–42, Tel. (8 89) 2 28 13 01, Telex 5 28 813 Annalgen: Tel. (0 89) \$ 50 69 28 / 39 Telex 5 20 836 Büre, der Bremer Wertpepierbink, der Ribelnich-Westfällschen Böre: zu Diazi-dorf, der Frankritzer Wertpepierbink, das Eussestischen Wertpepierbine, finder der Nederstleinischen Böre zu Hannöver, der Reputsichen Böre, Müschen, und der Barten, Wittenberet der

7.00

1.5

Ha

Ind Sc

wt Sic

Veran H

NORD

Der Tran

Ford Control Cities Els ....

The state of the s

G ALER

ASSENTATION OF

100

Ξā

· vi

ritug. 7. Oktober la

Aktien

100 March 151 Ma

の 150 日本の 15

TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

在1.000 E 1.000 E 1.00

e in the second of the second

Forter Metalibésa

INC. Metalibuise

1381 31,3

Vorsorge — groß geschrieben

1979 **28.5** 1978 **26.0** 

Alle Welt redet von Wachstum, Die

deutschen Lebensversicherer kön-

nen es vorweisen, zwar nicht bei den Neuabschlüssen, wohl aber

bei den Prämieneinnahmen, ist

letzten Jahr stlegen diese um 6,5 Prozent auf 33,3 Milliarden Mark

an. Indiz für das ausgeprägte Vor-sorgedenken der Bundesbürger:

Die Beitragszahlungen wuchsen von 1976 bis 1982 mit 77 Prozent

doppelt so schnell wie das Volks-einkommen. Grafik Globus

Bertraoszahkingen zur

# Transportversicherung

Py. - Die deutschen Transportversicherer tun sich schwer, sollen nunft sanierungsbedürftig gewordenen Sparte dem Zufall ausgebliebener Großschäden oder dem eigenen Bemühen, ihre Zeichnungsergebnisse positiv zu gestalten, zuordnen. Sicher trifft beides 21, aber nicht allein. Die Sparte, deren rund zwei Milliarden Mark Pramienaufkommen im schlechtesten Jahr 1978 zu rund 87 Prozent von Schäden aufgezehrt wurde, hat es weder mit Glück noch mit Einsicht allein wieder auf eine Schadenquote von immerhin rund 75 Prozent

Dabei ist der Einsicht sicher auch zuzurechnen, daß sich einige Marktteilnehmer vom Geschäft zurückgezogen haben. Das waren nicht die bedeutendsten Gesellschaften (allein 26 bestreiten etwa 75 Prozent des Marktes), es waren noch weit entfernt.

vor allem kleinere und einige Ausländer, die sich nicht länger mit sie die ersten sichtbaren Erfolge der unzureichenden Prämien und imdurch eigene jahrelange Unver- mer gewaltigeren Risiken immer größere Verluste einhandeln wollten. Den entscheidenden Anteil hatten wohl die Rückversicherer mit ihrem Druck auf die (Erst-)Transportversicherer. Sie waren einfach nicht mehr bereit, vermeidbare Verluste zu subventionieren, forderten höhere Selbstbehalte, behielten sich hier und da Leistungen an den Erstversicherer vor.

> Hier war für viele Transportversicherer der Punkt zum Einlenken. Zwei Milliarden Mark Prämienaufkommen, so könnte man meinen, seien angesichts 94 Milliarden Mark Gesamtprämienvolumen eine geringe Größe, doch sollte die volkswirtschaftliche Bedeutung als ältester Zweig der Assekuranz nicht gering eingeschätzt werden. Freilich ist sie vom "klein, aber fein"

#### HAUSRAT Eigentum hinter Schloß und Riegel

KARL-HEINZ STEFAN, Bonn Die Einbruchs-Kriminalität üht auf die Prämie der deutschen Hausratversicherung einen enormen Preisdruck aus. Während sie vor zehn Jahren noch durchweg für 1,- bis 1,50 DM je versicherte 1000 DM zu haben war, kostet sie heute 2,50 bis 3,- DM und droht, noch teurer zu werden. Deshalb achten die Mitglieder des Bundesverbandes deutscher Versicherungskauffeute (BVK) bei Kundenbesuchen besonders kritisch auf mangelnde Sicherungen und empfehlen notfalls eine Fachberatung der örtlichen Kriminalpolizei.

Im Rahmen ihres Herbst-Vorbeugungsprogramms stellt die Polizei fest, daß es den Einbrechern bei Kellertüren, fenstern und Schachtabdeckungen allzu leicht gemacht wird. Zusätzliche handelsübliche Sicherungen wie Riegel, Flacheisen und Vorhängeschlösser können den nächtlichen "Nebenerwerb" wenn nicht in allen Fällen verhindern, so doch aber in vielen.

Kommt der Einbrecher nur bis in den Keller, weil die Verbindung zur Wohnung gut gesichert ist, dann sind die dort gestohlenen Sachen – auch ausgelagerte, die später wieder gebraucht werden sollen – genauso versichert, als hätten sie sich in der Wohnung befunden. Allerdings ist nicht mehr gebrauchter, zum Beispiel im Keller abgestellter Hausrat mir zum Zeitwert und niemals zum Wiederbeschaffungspreis versichert. Darauf kommt es bei der Vereinbarung angemessener Versicherungssummen an.

#### **VERPACKUNG** Gewußt wie gegen Schäden

JÜRGEN BERTONL Düsseldorf Schadensverhütung im Bereich der Transportversicherung ist ein weites Feld, die Herausforderung für vielfältige Aktivitäten und beratende Dienste, über die der Deutsche Transportversicherungs-Verband informiert. Sie beginnt bei der richtigen Verpakkung der möglicherweise zum Versand nach Übersee bestimmten Waren, also bei einer klassischen Aufgabe des Verladers. In der Praxis verfügt nicht jeder über die erforderlichen umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen.

In diesem Falle schützt die gratis angebotene beratende Hilfe des Verbandes vor Verlusten und Enttäuschungen. In die gleiche Richtung zielt die vom Deutschen Transportversicherungs-Verband herausgege-bene Schrift "Der geheime Rat – durchaus ernst zu nehmende Ratschläge der deutschen Transportversicherer zur Schadensverhütung". Hierbei handelt es sich um einen Versuch der Schadensverhütungs-Kommission des Verbandes, "einer sehr unterschiedlich am Transportgeschehen interessierten Leserschaft" das Thema "Schadensverhütung" in leicht verdaulicher Form" zu prä-

sentieren. Einzelexemplare können beim Deutschen Transport-Versicherungs-Verband, Rödingsmarkt 16, 2000 Hamburg 11, kostenios angefordert werden. Bei mehreren Exemplaren sind Bestellungen an den Verlag Versicherungswirtschaft, Klosestraße 22, 7500 Karlsruhe 1 (gegen eine Schutz-gebühr von 1,50 Mark pro Stück), zu

WELT-Gespräch mit Heiner Lange, Vorsitzender des Deutschen Transportversicherungs-Verbandes

HARALD POSNY, Bremen "Wir dürfen uns jetzt nicht darauf verlassen, daß die Bibel doch recht hat und nach sieben mageren Jahren jetzt automatisch sieben fette Jahre kommen müssen. Wir müssen uns vielmehr damit vertraut machen, daß der Weg nach oben schwieriger wird." In diesen Worten des bis Ende dieses Jahres amtierenden Vorsitzenden des Deutschen Transportversi-cherungs-Verbandes (DTV), Heiner Lange, schwingt sowohl eine gewisse Befriedigung über das bisher Er-reichte als auch die Sorge darüber mit wie es zu hleten ist.

Immerhin sei es der Sparte gelungen, erstmals seit 1974 vor Veränderung der für schwierige Sparten erforderlichen Schwankungsrückstellungen ein gerade ausgeglichenes Ergebnis (0,06 Prozent der Prämie) zu erwirtschaften, nach Schwankungsrückstellung 1,6 Prozent Gewinn.
Ist das Trendwende oder Zufall? Der 47jährige Jurist, seit 1971 Vorstandsmitglied der Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG und

seit 1981 Vorsitzender des DTV. ist Realist. Für den Zufall, sagt er in einem Gespräch mit der WELT, spricht zumindest, daß trotz des hohen Sockels an mittleren Schäden 1982 keine spektakulären Großschäden negativ zu Buch schlugen, von denen einer bereits ausgereicht hätte, das Ergebnis wieder zunichte zu machen. "Es ist noch keinerlei Luft für einen Großschaden etwa in der Grö-Benordnung des auf dem Rhein gekenterten Containerschiffes MS Hornberg (8,5 Millionen Mark), von der Hamburger Flut 1975/76 mit 150 Millionen Mark zu damaligen Preisen, ganz zu schweigen.

Für Lange steht aber auch fest, daß man ohne eine entschlossene und zielstrebige Sanierungsarbeit in Seekasko und Flußkasko (Schiffsversicherung) sowie See- und Binnenwarenversicherung keinen Schritt vorangekommen wäre. Lange: "Wir haben endlich gelernt, daß man die Talsohle nicht verlassen kann, wenn man zaghaft auf der Stelle tritt, sondern daß man Ballast abwerfen nur mit Trennung von schlechten Risiken drohen, sondern es auch tun. Da habe es Enttauschungen bei manchen Kunden gegeben, vor allem im Seekaskogeschäft, Abwanderungen zu ausländischen Versicherern, aber auch Einsicht bei vielen Reedern. Für normale Import- und Exportgeschäfte kommen nur wenige Versicherungen aus dem Ausland, hier dominiert mit Ausnahme von Riesen-Ölladungen der deutsche Wettbewerb.

Londoner Markt, der keine Gewinne mehr macht, sinkt das Prāmienniveau zwar auch nicht mehr, aber der deutsche hat die Talsohle schon ver-"Nichtsdestotrotz: für das deutsche

Pramienniveau sind im Schnitt 10 Prozent mehr Prämie nötig", meint Lange. Wir alle müssen uns den letzten Ruck geben, wenn wir auch als Realisten nicht zu den Prämiensätim 1. Halbjahr 1983 von 4 Prozent gesunken ist, führt Lange auf den rückläufigen Export, keine neu zu versichernden Schiffe und ins Ausland abgewanderte Seekaskorisiken zurück. Lange: "Aber wir haben schon unser Erfolgserlebnis, wenn wir nicht mehr resignieren müssen." Aber um auf den Lorbeeren der

ersten Sanierungserfolge auszuruhen, bleibt keine Zeit. "Wir müssen uns auch anderen Herausforderungen stellen, etwa der wachsenden Kriminalität. Raub und räuberische Angriffe auf Kraftfahrer haben sich seit 1973 verdoppelt, die Gesamtzahl der Diebstähle ist auf 2,7 Millionen Fälle pro Jahr gestiegen. Auch die Betrügereien im Seehandel nehmen nicht ab. Schließlich: Schadenverhütung beginnt mit der Auswahl des Schiffes durch den Verlader. Lange: "Dies alles verlangt von den Transportversicherern viel Aufklärungsarbeit, die wir aber in Zeiten ruhigeren Geschäfts am besten in Angriff neh-

Verträge überprüfen

Düsseldorf (KHS) - Zwei Drittel aller Bundesbürger sind zwar haftpflichtversichert, doch ein großer Teil aller Policen ist veraltet und bietet nur erheblich eingeschränkten Schutz. Verträge aus den Jahren vor 1960 schließen zum Beispiel durchweg Schäden im Ausland nicht mit ein, erst ab 1969 sind Schäden an Mietsachen in den Haftpflichtschutzmit einbezogen. Selbst die Hundehaftpflicht gilt erst seit 1978 auch für das Ausland. Daneben sollten die für heutige Schäden oft zu niedrigen Deckungssummen überprüft werden.

50 Jahre Filmversicherung

Düsseldorf (Py.) - Die Deutsche Film-Versicherungsgemeinschaft (DFG) besteht 50 Jahre. Unter Führung der Nordstern-Versicherung befaßt sich der aus 34 in- und ausländischen Gesellschaften bestehende Versicherungspool mit jeder Art von Filmversicherung einschließlich Video. Die Angebotspalette umfaßt Film-Ausfall-Versicherung (wegen technischer Störungen oder Ausfall von Schauspielern), Beschädigung oder Verlust von Filmmaterial, Geräten sowie Requisiten.

Redaktion: Haraki Posny, Düsseldorf Anzelgen: Hans-H, Lange, Hamburg ISSN 0722-1452

Eine gewisse Prāmienstabīlisie-

rung (1982: + 4 Prozent, real plus/ minus Null) sei auch eingetreten. Am

zen unserer Jugendzeit greifen." Daß

Fachleute schneidern Maßanzug für jeden Versicherungsbedarf / Optimale Beratung durch weltweite Beratung

# Makler kennen Kunden, Risiken und die Märkte

Als der älteste Zweig des Versicherungswesens darf die Transportversicherung bezeichnet werden. Die ersten Seeversicherungen wurden in den deutschen Hansestädten im 16. Jahrhundert geschlossen. Ausgehend von dieser Entwicklung nimmt der Versicherungsmakler traditionell nach wie vor in den Städten Hamburg und Bremen im Bereich der Transportversicherung eine Vormachtstellung ein.

Stärker als in anderen Zweigen stehen die individuelle Gestaltung des Versicherungsschutzes und die im Laufe von vielen Jahren gesammelte Erfahrung im Vordergrund. Infolge der vielen Vergleichsmöglichkeiten aus seinem Klientel und des Knowhows aus den internationalen Versicherungsmärkten kann der Makler seinen Kunden nicht nur optimal beraten, sondern auch die Position des einzelnen Kunden im Rahmen seines Gesamtgeschäftes stärken. Aus der Praxis einige aktuelle An-

merkungen für die verladende Wirtschaft zu besonderen Problemen im Bereich der Warenversicherung: LKW-Transporte: Die vielfach ver-

Seit über 50 Jahren

betrauen unsere

Kunden uns mit

der Lösung ihrer

Versicherungsfragen

**GRIEBEL & SPAHN** 

VERSICHERUNGSMAKLER

Spaldingstraße 160 2000 Hamburg 1

Ruf (0 40) 23 30 26

Partner für Industrie,

Handwerk und Handel

MANFRED RIECHERS, Hamburg tretene Meinung, daß die Beförderungsunternehmen für Schäden an Gütern aufkommen, trifft nur teilweise zu, da Spediteure und Frachtführer nur bedingt und der Höhe nach begrenzt haften.

Exporte: Bei fob (Lieferung frei Schiff) und cif (Kosten, Versicherung und Fracht im Preis) - Verkäufen ist der Übergang der Gefahrtragung ge-mäß den INCO-Terms. Nach wie vor bleiben Restrisiken, die durch eine modifizierte Exportschutzversicherung preisgünstig abgedeckt werden sollten, besonders dann, wenn keine Akkreditivabsicherung vorhanden

Importe: Bei cif-Käufen müssen Schadenreklamationen dem ausländischen Versicherer unterbreitet werden, womit Nachteile in der Schadenabwicklung verbunden sein können. Falls eine Anderung der Kaufbedingungen nicht möglich ist, kann eine cif-Schutzversicherung, verbunden möglicherweise mit einer Konditionsdifferenz-Deckung Abhilfe

Messen/Ausstellungen: Grundsätzlich besteht Deckung für Hin- und Rücktransport sowie für die Dauer

Messe/Ausstellung. Eingezugesagten Lieferfristen kann diese Versicherungsschutz schärnkter Deckung wichtig sein.

während der Dauer der Messe (zum Beispiel Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser) wirkt sich deshalb nachteilig aus. Versicherungsschutz muß auch dann für den Rücktransport bestehen, falls die Ausstellungsgüter am Messeplatz verkauft werden sollten, beziehungsweise schon verkauft waren, aber aus den verschiedenen Gründen zum Lieferwerk zurückgehen.

Verladungen mit Schiffen oder Pontons ohne gültige Klasse: Grundsätzlich besteht aufgrund der Klassifikations-Klausel kein Versicherungsschutz, so daß Sondervereinbarungen vor Risikobeginn getroffen werden müssen.

Charterung von Schiffen: Durch Zeichnung des Charter-Vertrages gehen ganz erhebliche Risiken auf den Verlader über. Sonderabsprachen mit dem Transportversicherer der Ware sind erforderlich. Darüber hinaus können insbesondere auch Schäden am Schiff entstehen, für die der Verlader aufzukommen hat.

Transport-Betriebsunterbrechungs-Versicherung: Besonders bei

Anlagengeschäfte: Der Risikobe-

reich in diesem Sektor reicht von der reinen Materiallieferung bis zur Übergabe einer schlüsselfertigen Anlage, das heißt einschließlich Bau-, Montage, Probebetrieb sowie Garan-Grundsätzlich sollte darauf geach

tet werden, daß nahtloser Versicherungsschutz besteht, um Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Transport- und Montageversicherer zu vermeiden. Sofern vom Exporteur nur die Transportversicherung zu decken ist, sollte besonders geregelt werden, wobei sich nicht nur aus Bedingungs-, sondern auch aus Kostengründen ein "Paket" aus den verschiedenen Versicherungssparten, insbesondere auch des Haftpflichtteils anbietet.

Zur Lösung der vielfältigen Fragen stehen die qualifizierten Makler besonders an den Seeplätzen Hamburg und Bremen zur Verfügung, die grundlegende Kenntnisse über die Eigenschaften der zu versichernden Waren und deren Verpackung.

> In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehr als 150 Versicherungsgesellschaften, die

Ihre betrieblichen Risiken versichem können

Welche dieser Gesellschaften ist für Sie oder Ihr Unternehmen die richtige?

Wo sind Prämien und Bedingungen auf Dauer für Sie am günstigsten?

Wie stellen Sie sicher, daß Sie nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig versichern?

Fragen, deren Beantwortung Vergleiche voraussetzt, Objektivität in der Beurteilung

der Versicherungsgesellschaften.

# Sicherheit mit Sachverstand

Der Schlüssel zur richtigen Versicherung ist **Sachkenntnis** 

Wenn es um Ihre Sicherheit geht, brauchen Sie den Rat eines Fachmanns. Wir wissen aus Erfah-rung, welche Versicherung in Ihrem speziellen

Wir vermitteln Industrie-Versicherungen, Trans-port-Versicherungen sowie Lebens-, Unfall-, Kizund sonstige Versicherungen.

5000 KÖLH 41

Wir arbeiten für Ihre Sicherheit

**Assekuranzmakler** 



Jungfernstieg 1 2000 Hamburg 1 Tel, 30 20 70 Telex 02-163 292

**Verbunden mit der Lowndes Lambert-/** Hill Samuel Group London

Wer kann Sie hier besser betreuen als ein VDVM-Versicherungsmakler? Er kennt die Versicherungsmärkte, ist jedoch an keine Versicherungsgesellschaft gebunden, also unabhängig.

Deshalb kann er Sie individuell und in jeder Versicherungsfrage beraten und Ihre berechtigten Interessen uneingeschränkt vertreten. Das gilt sowohl beim Abschluß von Versicherungen als auch bei der Schadenregulierung.

Ihr VDVM-Versicherungsmakler bietet Ihnen einen Service, der weit über die Placierung der Versicherungen hinausgeht. Er informiert Sie ständig über die Veränderungen am Versicherungsmarkt und entlastet Sie weitgehend von Abwicklungsarbeiten. Dies alles kostet Sie keinen Pfennig mehr.

Sprechen Sie mit einem VDVM-Versicherungsmakler, er steht Ihnen als qualifizierter Partner zur Seite. Lassen Sie sich Informationen schicken vom



Verein Deutscher VersicherungsMakler e.V. Katharinenstraße 4, 2000 Hamburg 11, Telefon 040/3605-255

Handel-

mit Sicherheit

verankert

Industrie-

Schiffahrt-

NORD-DEUTSCHE VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT ALTER WALL HAMBURG

Der Transportversicherer

Fall die günstigste ist.

Nutzen Sie unseren Service. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit uns.

ASSEKURANZ-MAKLER

Am 3. Oktober 1983 verstarb nach langem Leiden im Alter von 65 Jahren unser geliebter Vater, Schwiegervater und Opi, Herr

# Werner Haas

Mit ihm haben wir unseren besten Freund verloren.

Dr. Axel Haas Sissy Haas geb. Fach Christa Ruland geb. Haas Bernd Ruland Björn, Jens und Christina

5901 Wilnsdorf-Obersdorf, Glückaufstraße 15 5276 Wiehl-Oberbantenberg, Am Frauenbusch 2

Die Beisetzung findet im engsten Kreise statt.

Es ist im Sinne des Verstorbenen, wenn anstelle von zugedachten Kränzen und Blumen eine Spende zugunsten des Vereins zur Selbsthilfe krebskranker Kinder und Jugendlicher e.V. auf das Spendenkonto 540 500 – VSKK ~ der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden Wiehl (BLZ 384 524 90) überwiesen wird.

Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen

Tief betroffen geben wir Nachricht vom Tode unseres Beiratsvorsitzenden, Herrn

## Dipl.-Kfm. Werner Haas

Er verstarb am 3. Oktober 1983 im Alter von 65 Jahren nach langem schweren Leiden.

Während seiner langjährigen Tätigkeit hat Herr Haas die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich beeinflußt und die Kooperation beider ERZQUELL BRAUEREIEN herbeigeführt und intensiviert.

Sein Rat, der über seinen Tod hinaus wirkt, wird uns fortan fehlen.

Wir bewahren ihm stets ein ehrendes Gedenken.

Geschäftsführung, Gesellschafter, Beirat Betriebsrat und Mitarbeiter der ERZQUELL BRAUEREI SIEGTAL HAAS & CO. KG. 5900 Siegen

Die Beisetzung findet im engsten Kreise statt.

Es ist im Sinne des Verstorbenen, wenn anstelle von zugedachten Kränzen und Blumen eine Spende zugunsten des Vereins zur Selbsthilfe krebskranker Kinder und Jugendlicher e.V. auf des Konto 540 500 – VSKK – der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden Wiehl (BLZ 384 524 90) überwiesen wird.

Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

Hiermit erfüllen wir die schmerzliche Pflicht anzuzeigen, daß unser geschäftsführender, persönlich haftender Gesellschafter, Herr

# Dipl.-Kfm. Werner Haas

am 3. Oktober 1983 kurz nach Vollendung seines 65. Lebensjahres verstorben ist.

Herr Haas hat mehr als drei Jahrzehnte die Geschicke unseres Hauses bestimmt und das Unternehmen zu seiner heutigen Bedeutung geführt.

Wir haben dem Verstorbenen, dessen Persönlichkeit von beispielhafter Disziplin, Pflichterfüllung, Fürsorge und eigener Bescheidenheit getragen war, viel zu verdanken.

Er wird uns immer Vorbild sein. Wir werden ihn nie vergessen.

Gesellschafter, Beirat, Betriebsrat und Mitarbeiter der ERZQUELL BRAUEREI BIELSTEIN HAAS & CO. KG. 5276 Wiehl-Bielstein

Die Beisetzung findet im engsten Kreise statt.

Es ist im Sinne des Verstorbenen, wenn anstelle von zugedachten Kränzen und Blumen eine Spende zugunsten des Vereins zur Selbsthilfe krebskranker Kinder und Jugendlicher e.V. auf das Konto 540 500 – VSKK – der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden Wiehl (BLZ 384 524 90) überwiesen wird.

Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

Am 29. September 1983 verstarb nach tapfer ertragenem Leiden im Alter von 78 Jahren Herr

# Clemens von Velsen

Bergassessor a. D.

Als Vorstandsvorsitzender unserer Vorgängerin, der Salzdetfurth AG, hat er von 1956 bis 1971 die Entwicklung dieses Unternehmens und der deutschen Kali-Industrie entscheidend geprägt.

Seine reiche Erfahrung, seine Standfestigkeit und sein lauteres Wesen haben ihm großes persöuliches Ansehen in der gesamten Kali-Industrie verschafft, deren weitere Entwicklung er bis zuletzt mit regem Interesse verfolgt hat.

Insbesondere seine ehemaligen Mitarbeiter gedenken des Verstorbenen in großer Hochachtung. Unser Unternehmen wird ihm stets in Dankbarkeit verbunden bleiben.

Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft

de

Kali und Salz AG

Die Trauerfeier fand im Kreise der Familie und Freunde statt.

# Am zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

PAPST PAUL VI.

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV.
35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-04

Umstritten: Der TV-Fahnder E. Zimmermann

# Sympathie für die Opfer

Was erlaubt sich dieser Zimmer-mann eigentlich?" Diese bissige knatischer Juristen" (As.), die Sen-Frage stellte Ulrike Meinhof in "Kon-dung abzusetzen. Der As J behauptekret" nach der zweiten Sendung von "Aktenzeichen XY...ungelöst". Die erste lief am 20, Oktober 1967, Am 4. November '83 werden wir im IL Programm die 160. Sendung erleben.

Wir sitzen uns in seinem Büro in Unterfohring bei München gegenüber. Hier hat die "Deutsche Kriminal Fachredaktion" ihren Sitz, hier zerische Gemeinschaftssendung und schreibt Eduard Zimmermann mit seinem Team die Drehbücher und produziert seine Serien. Er ist selb-

Aktenzeichen: XY...ungelöst -ZDF, 20.15 Uhr

lact

jeli)-

Hes

gen

-(ંકાદ

1161-

EIN

M: 12.4.

24 46 %

i Jahren Ben

1956 fee 1971

tend ear art

a than profes

vicklent or by

 $\operatorname{Hen} ha^{\operatorname{d},\operatorname{thing}}$ 

ständiger Fernsehproduzent, der seine Filme an das ZDF verkauft.

In all den Jahren hat Eduard Zimmermann gelernt, mit seinen Kritikern zu leben. Der Kommentar der Meinhof ist in den Akten verstaubt. Der Erfolg seiner Sendungen spricht für sich. Wer aber Erfolg hat, ruft Neider auf den Plan, und da gibt es gelegentlich auch Mißgunst unter Kollegen. Aber da sind auch noch jene Kritiker, denen der konservative Zimmermann nicht ins Konzept past. Da ist dann vom "Menschenjager die Rede, oder auch vom "Rachestreben", das beim Zuschauer - ausgelöst wird.

Zimmermann schiebt ein Papier über den Tisch. Es ist die Entgegnung des ZDF von 1981 auf eine Forderung des "Bundesausschusses

über Verteidigungshysterie und Bür-

geregoismus. Beklemmend blieb am

Ende aber nur der Umstand, daß der

hierzulande ohnehin sträflich ver-

nachlässigte Zivilschutz, also selbst

die defensivste und friedlichste Form

der Verteidigung, zur Zielscheibe ab-

gedroschener Vorurteile über den

mittelständischen Bürger werden

mußte - samt dessen angeblichem

Hang zu schneidigen Kriegsträumen

und faschistischen Relikten Man

kennt den Grundtenor: Jede Vorsor-

ge für den Verteidigungsfall ist selbst

schon eine Art Krieg; proben wir also

te u.a., daß diese Sendung in der kriminologischen Fachwissenschaft "einhellig verrufen" sei. Diese und andere falsche Behauptungen wurden durch das ZDF zurückgewiesen und widerlegt. "Aktenzeichen XY… ungelöst ist

eine deutsch-österreichisch-schweisie hat die volle Unterstützung der Kriminalpolizei und Justiz in diesen Ländern, beantwortet Zimmermann meine Frage. "Im übrigen gibt es bei uns Richtlinien von den Innen- und Justizministern für die Inanspruchnahme von Publikationsorganen für Fahndungszwecke." Die Gestaltung seiner Sendung sieht er so: "Es ist die einzige Kriminalsendung im Fernsehen, die ein Verbrechen aus der Perspektive des Opfers schildert. Es gibt bei uns keine sympathischen Täter, warum auch? Unsere Sympathie gilt dem Opfer." Und weiter: "Da wird kein Wort gesagt, kein Bild und keine Szene gezeigt, die nicht kriminalgut-

den abgestimmt sind." Es lag nahe, daß Eduard Zimmermann bei einem solchen Engagement für Opfer von Verbrechen sich eines Tages eine Institution schaffen würde, mit der er diesen Bedauernswerten wirklich helfen konnte. 1976 gründete er seinen "Weißen Ring" mit 17 Mitgliedern. Heute sind es 18 000. Sie kommen aus allen Bevöl-

KRITIK

Böses Überlebenstraining im Bunker

Freilich - das allein hätte es ja nicht

sein sollen. Beim "Unternehmen Ar-

che Noah" (ARD) hatten da im engen

Bunkerraum eines Feinkosthändlers selbstverständlich auch alle mögli-

chen Aggressionen und Animositä-

ten auszubrechen, und das böse

Überlebenstraining hatte die Konse-

quenz, daß sich das Übungsspiel für

die Beteiligten mehr und mehr zur

puren Wirklichkeit formte. Der Witz.

stellenweise hervorlugend, hielt sich

auch dort in Grenzen, wo die alltägli-

che Wirklichkeit zum simulierten

Krieg kontrastierte, wo sich groteske

achtlich mit den Ermitilungsbehör-



Hat gelernt, mit seinen Kritikern zu leben: Edvard Zimmermann

kerungskreisen einschließlich namhafter Politiker aus den großen Parteien. Auch Veronica Carstens, die Frau des Bundespräsidenten, ist Mitglied im "Weißen Ring".

Als ich Zimmermann nach den Erfolgen dieser in drei Ländern ausgestrahlten Fahndungssendung frage, reicht er mir eine Statistik bis zum Jahresende 1982. Bis dahin wurden 1180 Kriminalfälle abgehandelt mit 750 bekannten gesuchten Personen. 490 Fälle wurden geklärt, und 397 gesuchte Täter festgenommen.

In welche Gefahr begibt sich der Fernsehfahnder damit selbst? "Gewiß, da gab und gibt es die Gefahr aus der Terrorszene und anderen Gruppen\*, kommt die Antwort, "aus kriminellen Kreisen erhalte ich jedoch weniger Drohungen, eher ist da schon bei Intelligenztätern der Versuch, mich einzuschüchtern. Aber damit muß ich leben."

Klüfte auftun sollten zwischen harm-

losem Spießertum und brutaler

Durchhalteideologie - mochte da

auch das Familien- und Bunkeroberhaupt im "Russen" den allgegenwär-

tigen Feind ausmachen, mochten

sich Mütter (und Rivalinnen) mit Ba-

nalitäten bekriegen, und mochte da

auch ein älteres Ehepaar gar nicht so

recht wissen, worum es überhaupt

Schade um die glänzenden Schau-

spieler, denen auch noch eine ziem-

lich monotone Kameraführung arg

HERMANN A. GRIESSER

SIEGFRIED IHLE

Am Wettbewerb um den 20. Adolf-Grimme-Preis im kommenden Frühjahr werden Fernsehserien nicht teilnehmen. Wie das Adolf-Grimme-Institut des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in Marl mitteilte, ist der DVV als Preisstifter wegen der schwierigen Haushaltslage gezwungen, den Wettbewerb auf Einzelsendungen zu beschränken. Damit sei jedoch keine endgültige Entscheidung über das Schicksal dieses für die Arbeit der Erwachsenenbildung wichtigen Wettbewerbs gefallen, betonte das Medieninstitut des Verbandes. Man gehe davon aus, daß schon an der 21. Konkurrenz 1985 auch wieder Serien beteiligt sein würden. Der Adolf-Grimme-Preis gilt als eine der bedeutendsten deutschen Fernsehauszeichnungen.

Seit den 50er Jahren wird ein Rückgang der Hörerzahlen des Hörspiels beklagt. Gleichzeitig ist die Zusammensetzung des Hörspielpublikums und sind dessen Interessen nur in groben Zügen bekannt. Beider Probleme nahm sich eine Untersuchung des Südwestfunks an, über die jetzt berichtet wurde: Demnach sind das Interesse und die Wertschätzung von Hörspielen keineswegs so gravierend zurückgegangen, wie dies nach den schwindenden Hörerzahlen zu vermuten gewesen wäre. Nach den Ergebnissen einer großen, im Winter 1981/82 im gesamten Bundesgebiet durchgeführten Repräsentativerhebung sind 16 Prozent der Radiohörer der Meinung, es würden "eher zu wenig" Hörspiele ausgestrahlt, 29 Prozent meinten, der Anteil sei "gerade richtig".

Eine 1982 erstellte Befragung von knapp 2000 Hörspielhörern im SWF-Verbreitungsgebiet ergab, daß an erster Stelle literarische Hörspiele bevorzugt werden, von 58 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgen Kriminalhörspiele, noch von jedem zweiten Befragten gerne gehört. Weiter - wieder in der Reihenfolge der Häufigkeit der Nennungen - Science-fiction-Hörspiele, Mundart-Hörspiele, Kurzhörspiele, radiophonische Hörspiele und Kinderhörspiele, die noch ungefähr jeder fünfte gerne hört. Interessant, daß radiophonische Hörspiele insbesondere von Jüngeren gewünscht werden, Kriminalhörspiele von formal schlechter Gebildeten und Science-fiction-Hörspiele von



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM hav. Tagesthemen

10.08 Tageszchau, 10.23 Sing mit uns 11.55 Umschau

Mit Reinhold Messner zum Shisha Pangma, mit 8012 Metern der "kleinste" Achttausender. Kamera: Gerd Baur

17.06 Tolotechnikus Berichte aus Naturwissenschaft,

Technik und Umwelt Die Sendung beschäftigt sich diesmal mit der künstlichen Intelligenz. Die einzelnen Themen: Bewegliche Robotersysteme mit Bildsensoren - Programme, die das Programmieren erleichtern -Künstliche Intelligenz und Waffensysteme – künstliche Intelligenz und soziale Verantwortung.

17.50 Tagesschen dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau

20.15 Das Film-Festival Die Frau nebenan Französischer Spielfilm (1981) Mit Gerard Depardieu u. Fanny Ardant Regie: François Truffaut

Das ARD-Wirtschaftsmazin

22.30 Tagesti mit Bericht aus Bonn

23.00 Benicusio Aus dem Tagebuch einer männlichen Jungfrau Französischer Spielfilm 1967 Regie: Michel Deville Michel Devilles Film aus dem galanten Frankreich des ausgehenden Rokolko ist ein ironisch ler Liebesreigen mit Michèle Mor-gan, Cathérine Deneuve, Michel

Piccoli und Pierre Clementi

Fonny Ardant in

der Rolle der

Mathilde, die

Familienglück ihres früheren

Liebhabers

bringt - "Die

Frau nebena ARD, 20.15 Uhr



12.10 ZDF Magazi 12.55 Presseschau 13.00 Umschau 15.25 Enorm in Form

Sportstudio für junge Zuschauer

Tele-Aerobic für die Familie (Wiederholung vom Samstag) 16.00 heute 16.04 Pinnwand

Mit Michael Saver 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hlustrierte 17.50 Western von gestern

16.20 Pfitt

Der Jodeljunge vom Pinienwald Regie: Joe Kane dazw. heute-Schlagzeilen 19.00 heyte

19,30 Auslandsjournal Das "auslandsjournal" ist zehn Jahre alt. Aus diesem Anlaß zeigt die Redaktion Berichte zum Thema: "Wie entsteht eigentlich ein "auslandsjournal"?" El Salvador: Rückkehr zur Normalität / El Salva-

dor: Korrespondent vor Ort / Was heißt eigentlich Objektivität? Ein Redaktionsgespräch / 40 machen eine Sendung Moderation: Rudolf Radke 20.15 Aktenzeichen: XY . . . ungelöst Eduard Zimmermann berichtet

21.15 action 22.00 heute-journal

22.20 Aspekte

Aspekte-Literaturpreis-Kandidat:
Aspekte-Literaturpreis-Kandidat:
Gerhard Koept und sein Erstlingswerk "Innerfern" / Kino-Notiz:
"Die Ballade der Lucy Jordan" von
Dusan Makavejev / Zwei Theater-Urgufführungen: Friedrich Dürren-Urauführungen: Friedrich Dürrenmatts "Achterloo" in Zürich Bertolt Brechts "Das wirkliche Leben
des Jakob Gehrda" in Düsseldorf /
Der Sprayer von Zürich, Harald
Nägeli bei seinem ersten Vortrag
in der Fachhochschule Wiesbaden / Ausstellung Achim Freyer in Berlin

22.50 Sport am Freitag 25.20 Aktenzeichen: XY . . . 25.30 Shaft (Amerik. Spielfilm 1971)



# III.

WEST

18.00 Telekolieg Sozialkunde (10) 18.30 Marco 19.00 Aktuelle Stunde

Mit Blickpunkt Düsseldori 20.00 Yogesschov 20.15 Pädagoges-Friedenskongreß '85 Filmbericht und Diskussion 21.15 ell-eff

21.45 Disco, Filippera und was nock? "Bielefeld" 22.15 Der Dekter und das liebe Vieb (3)

23.00 Rockpalast 24.00 Letzie Nachrichten

NORD

18.00 Der stumme Diener 18.30 Film ets Hobby 19.00 Sehen statt Hören 19.30 Glouben heute Weiße Kirche für Afrika

Weiße Kirche für Afrika
20.01 Tagesschau
20.15 Böhmen im Herbst
CSSR: Die anders Wirklichkeit
21.00 Treffpunkt '85: Die Fortschreibung
21.45 NDR-Taltiskow
Göste u.a.: Lou van Burg, Samy

Molcho, Dr. Alex Möller, Johann Philipp v. Bethmann anschl. Letzte Nachrichten

HESSEN

18.00 Der stumme Diene 18.30 Hier Studio Kassel 19.00 Avanti! Avanti! 19.30 Metsch, ärgere dich doch! (3)

20.00 Tagesschau
20.15 Tod in der Abendsonne
Der mysteriöse Absturz einer ITA
VIA-Maschine
20.45 Patient an der Strippe
21.30 Drei aktuell
21.45 NDR-Talkshow

SÜDWEST

18.00 Favna Iberica 18.25 Ritter Proncelot and seine Abentever (5) Für Baden-Württemberg

19.00 Die Abendschau im Dritter Für Rheinland-Plalz 19.00 Die Abendschau Für das Soarland 19.00 Sear 3 regional

17.JU Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm Südwest 3
19.25 Nachrichten
19.30 Formel Einz – Die ARD-Hitparade
20.15 Sonde (Technik, Umwelt, Wissenschaft) 21.00 Tele-Tip Heute: Neues Mietrecht

21.15 Mathematik und Experiment 21.45 Wortwochsel 22.30 Eine amerikanische Familie 25.15 Kieines Musik-Kolleg

RAYFRN

18.00 Follow me (5) 18.50 Boajour la France (5) 18.45 Rundschau 19.00 Natur und Freizeit

Japonischer Fernsehfilm 21.25 Lebende Nationalschätz 22.00 Rundschau 22.15 Sport heute 22.38 Z. E. N.

22.36 Z. I., N.,
22.35 Etz Mann auf den Knien
Italienischer Spielfilm
00.20 Rundschau
00.25-00.40 Actualités

Am 29. September 1983 verstarb Herr

Beklemmend" hätte sie werden lieber den Frieden – mit Demos und sollen, Elke Heidenreichs Satire so.

Bergassessor a. D.

# Clemens von Velsen

Herr von Velsen war über ein Jahrzehnt Mitglied unseres Aufsichtsrates und hat diese Aufgabe mit höchstem Verantwortungsbewußtsein wahrgenommen.

Sein erfahrener Rat galt in gleichem Maße den wirtschaftlichen und bergmännischen Problemen unseres Unternehmens sowie dem sozialen Wohle seiner Belegschaft.

Wir sind dankbar für die Jahre der Zusammenarbeit mit einem Mann von so vorbildlicher Gesinnung und echter Herzensbildung. Die Kraft seiner klugen Persönlichkeit und die Warme seines Herzens werden bei uns ein bleibendes Andenken behalten.

Gewerkschaft Sophia-Jacoba

Am 29. September 1983 verstarb für uns unerwartet Herr

Bergassessor a. D.

# Clemens von Velsen

Träger des Großen Verdienstkreuzes des Niedersächsischen Verdienstordens

Herr von Velsen gehörte von 1966-1979 dem Aufsichtsrat und dem Beirat unserer Gesellschaft an, davon drei Jahre als stellvertretender Vorsitzender und zwei Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Während dieser Jahre hatte er an wichtigen Entscheidungen über die Zukunftsentwicklung unserer Unternehmensgruppe großen Anteil. Seine ausgeprägten menschlichen Qualitäten, seine Erfahrungen, seine hervorragende Sachkenntnis in allen bergbaulichen und wirtschaftlichen Fragen und seine Bereitschaft, dem Unternehmen stets mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen, waren die Basis einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Er wird uns verbunden bleiben als eine Persönlichkeit besonderer Prägung.

Wir trauern um einen echten Freund, dem wir immer ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren werden.

> Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter der

C. Deilmann AG

Bad Bentheim, 5. Oktober 1983

# **Wolf Schulz**

ist am Dienstag, den 4. 10. 1983 von uns gegangen.

Begrenzt sind die Worte, doch unendlich tief ist unsere Liebe, die Dich begleitet und uns verbindet.

Deine Dyna, Ali, Mary Isa, Amir und Jaél

Die Beisetzung findet in Israel statt.

\_Jeden ruft Gott mit anderer Stimme Alfred Kubin

# Dr. jur. Kurt Otte

3. September 1902 - 26. September 1983

In tiefer Trauer Hildegard Otte geb. Knoll Ulrich Otte Christina Otte geb. Steven Sandra Otte Paul Werner Steven Florence Steven

2000 Hamburg 11, Alter Fischmarkt 3

Die Beisetzung fand in aller Stille statt.

Mein geliebter Mann, unser gütiger Vater

# Siegfried Haelbich

Christa Haelbich geb. Messerschmidt Dr. Rolf-Peter Haelbich und Familie

Langkamp 10, 2000 Hamburg 52

Beisetzung am Dienstag, dem 11. Oktober 1983, um 13 Uhr Friedhof Hamburg-Nienstedten, Rupertistraße.

#### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden. Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80 - 39 42 o, - 42 30 Berlin (0 30) 25 91 - 29 31 Kettwig (0 20 54) 5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 77 as d Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 104

· Maring Colleges

#### Doping-Skandal

Washington (dpa) - Im amerikanischen Galoppsport wurde ein Doping-Skandal aufgedeckt. Ein Arzneimittelhändler steht vor Gericht, weil er in elf Bundesstaaten an 270 Trainer illegale stimulierende Mittel für Pferde verkauft haben soli.

#### Rūping Zweiter

London (dpa) – Der Hamburger Michael Rüping belegte bei einem Zeitspringen des Londoner Reitturniers mit Silbersee den zweiten Platz. In 49,46 Sekunden wurde er lediglich vom Briten Malcolm Pyrah auf Sea Perl (46.92) besiegt.

#### Trophy-Team fiel zurück

Llandrindod Wells (dpa) - Bei der Sechstagefahrt der Geländefahrer in Wales fiel die Trophy-Mannschaft aus der Bundesrepublik auf den dritten Platz hinter Schweden und Frankreich zurück.

# Nordirland-Spiel live

Köln (DW.) - Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) wird am 12. Oktober

6-Mio-DM-Auftrag für AEG-KANIS

#### Japaner kaufen **AEG Turbinen**

Von der japanischen Firma Kobe Steel, Tokio, erhielt AEG-KANIS gegen starke japanische Konkurrenz den Auftrag zur Lieferung von zwei Kompressor-Antriebsturbinen. Sie sind für eine neue Düngemittelfabrik in Malaysia bestimmt und bringen die für die chemischen Prozesse erforderlichen Gase auf die vorgeschriebenen hohen Drücke. Die Fertigstellung der Anlage, die nach Plänen der deutschen Ingenieurgesellschaft Uhde gebaut wird, ist für 1985 vorgesehen.

(13.25 bis 15.15 Uhr) das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft der Gruppe sechs zwischen der Türkei und Nordirland in Ankara live übertragen. Derzeit ist Nordirland Tabellenführer vor der deutschen Mannschaft.

#### Wird Bongartz Manager?

Kaiserslautern (sid) - Hannes Bongartz, Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligaklubs 1. FC Kaiserslautern, soll Nachfolger von Hans-Dieter Tippenhauer als Manager von Bayer Uerdingen werden. Tippenhauer wechselt zu Borussia Dortmund. Bongartz: "Uerdingen ist an mich herangetreten. Das Angebot ist interes-

#### Röhrl holt auf

San Remo (dpa) - Weltmeister Walter Röhrl holt bei der San-Remo-Rallye weiter auf. Vor der letzten Nacht lag er mit seinem Lancia nur noch 2:22 gen Blomqvist (Schweden) auf Platz



#### Grand-Prix-Turnier in Barcelona, 2 Runde: Gehring (Deutschland) – Stadler (Schweiz) 7:5, 6:1, Arraya (Peru) – Schwaier (Deutschland) 6:3, 6:4, Higuerus (Spanien) - Keretic (Deutsch-land) 6:7, 6:4, 6:4. - Damenturnier in Detroit. 2 Runde: Hanika (Deutsch-

FUSSBALL Länderspiele: Frankreich - Spanien 1.1, Italien - Griechenland 3:0. - Olym-pia-Qualifikation, Gruppe B: Danemark - Polen 0:1. Gruppe C: Holland -

kind) - Thompson (USA) 6:1, 6:1.

mark - Fok... Rumänien 0:0 BASKETBALL Bundesliga, Nachholspiel: TuS Le-verkusen - Saturn Koln 75:74. **GEWINN7AHLEN** 

Mittworhslotte: 2, 20, 21, 23, 24, 25, 29, Zusatzzahl: 3. - Spiel 77: 5 8 3 9 9 6 4, (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochslotto: Klasse 1: 336 653,70, 2: 42 081,70, 3: 2778,40, 4: 72,90, 5: **8,20**. (Ohne Gewahr).

# LÄNDERSPIEL / Nach dem 3:0-Sieg Qualifikation zur Europameisterschaft fast erreicht – Lob für den Mittelstürmer

Für Österreichs Trainer Erich Hof steht es jetzt fest: "Deutsch-land hot sich mit dem Sieg über uns für die Endrunde in Frankreich qualifiziert." Ganz so einfach ist es noch nicht. Wichtigstes Spiel ist jetzt die Begegnung mit Nordir-land in Hamburg. Sollten die Briten allerdings am nächsten Mittwoch in der Türkei einen Punkt verlieren, würde sogar schon ein Unent-schieden reichen. Voraussetzung für diese Rechnungen sind selbst-verständlich Erfolge der deut-schen Mannschaft über die Türkei und Albanien. Österreich, das nur noch in der Türkei zu spielen hat, ist so gut wie ausgeschieden. Die Tabelie der Gruppe 6:

Nordirland 7 4 1 2 14:7 9:5 5 3 1 1 8:2 7:3 5 1 1 3 3:10 3:7 Österreich Deutschland 7025 3:12 2:12

Die restlichen Spiele: 12. Okto-ber: Türkei – Nordirland, 26. Oktober: Turkei – Notaliana – Türkei in Berlin, 16. November: Deutschland – Nordirland in Hamburg, Türkei – Osterreich, 20. November: Österreich, 20. November: Deutschland – Albanien in Saar-

Osterreich scheiterte nicht am Gegner, sondern an sich selbst. Das ist das gemeinsame Fazit der Länderspiel-Kommentare in den Zeitungen Österreichs. Dabei wird die Leistung Nordirlands beim 3:1-Sieg über die eigene Mannschaft höher eingestuft als die Leistung des deutschen Teams in Gelsenkirchen. Einige Zitate: "Stümperhafte Fehler. Bundestrainer Derwall mag sich bei den Österreichem bedanken: großzü-gig haben sie ihm sein Leben als Teamchef verlängert" (Kronen-Zeitung). – "Stümperhafte Fehler brachten uns um die letzte EM-Chance. Die Abwehr war der wunde Punkt. Dabei machten die Deutschen längst nicht so viel Druck wie die Nordiren. Die Entscheidung fiel, ohne daß die Deutschen bis dahin eine ernstzunehmende Chance gehabt hätten" (Kurier). – "Der Traum wurde zum Alptraum, Österreichs Nationalmannschaft, die ausgezogen war, das unmög-lich Scheinende möglich zu machen, wurde schwer geschlagen. Die Deutschen waren gar nicht das befürchtete Monstrum, das feuer-speiende Ungetüm . . . " (Nachrich-tenagentur APA).



g, Freude, Erleichterung Kampf zeigt: Schuster und Rummenigge nach dem 1:0.

# Sie haben alle gelernt: Bescheidenheit

ULRICH DOST, Geisenkirchen Sie scheinen wirklich etwas aus der jüngsten Vergangenheit gelernt zu haben. Bundestrainer Jupp Derwall und seine Nationalspieler. Wo unlängst noch nach Siegen über zweitklassige Gegner (wie beispielsweise nach dem 3:0 über die Türkei) von der neuen deutschen Fußball-Herrlichkeit die Rede war, wo die Bereitschaft fehlt, bei miserablen Spielen (wie beim 1:1 im September in Ungarn) selbstkritisch die eigene Leistung zu sehen, da gibt es jetzt mehr Sachlichkeit. Wenn wir jetzt abheben", sagte Mannschaftskapitän Karl-Heinz Rummenigge, "bekom-men wir garantiert wieder einen auf

den Deckel."

Der Münchner sagte diesen Satz nach dem 3:0-Erfolg über Österreich in der Europameisterschafts-Qualifikation. Für gewöhnlich ist ein solcher Sieg Grund zum Jubeln. Und auch ein Grund, die Augen vor den Problemen zu schließen. Doch das ist vorbei, wenn Rummenigge sagt: "Bitte keine Euphorie. Dazu besteht kein Anlaß." Selbstkritisch sagte Barcelonas Star Bernd Schuster: "Wir wissen, daß wir keine spielerischen Glanzpunkte gesetzt haben. Wir brauchten den Sieg, nur das zählte und nicht, wie er zustande kam. Daß es noch viel zu tun gibt, wissen wir

Jupp Derwall hat endlich einmal davon profitiert, was seine Vorgänger Helmut Schön und Sepp Herberger auch zu großen Trainern gemacht hat: von der Bereitschaft zum Kampf. Derwall drückte es so aus: "Wenn es um die Wurst ging, haben die ande-

Dem Bundestrainer kommt das Verdienst zu, die richtigen Spieler gut eingestellt auf den Platz gebracht zu haben. Schon lange nicht, so sagten die Spieler, habe Derwall sie so intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet. Er habe mehrere Möglichkeiten durchgespielt, habe versucht, auf die Taktik der Österreicher vorbereitet zu sein. "Deshalb", so sagt Debütant Klaus Augenthaler, "gab es auch keine Hektik, als wir erfuhren, daß der

Türkei - und damals spielte Hansi Müller an seiner Seite, über den in der Nationalmannschaft beute kein Wort mehr verloren wird. Schuster mag es auch egal sein, wer noch neben ihm im Mittelfeld spielt. Er beansprucht die Führungsrolle, er weiß, daß er sie auch nur allein übernehmen kann. Er sagt: "Wir spielen doch schon fast so wie in Barcelona. Rummenigge ist für mich wie Maradona, und Völler verhält sich genau wie unser Mittelstürmer." Das Mittelfeld mit dem Bremer Norbert Meier, mit

#### Das Spiel in der Statistik

Deutschiand: Schumacher (29 Jahre/41. Länderspiel) – Strack (28/7) – Dremmier (29/24), K.-H. Förster (25/51), Briegel (28/44) – Rolff (23/6), Augenthaler (26/1), Schuster (23/19), Meier (2%) – ab 74. Matthäus (22/16) – Rummenigge (28/68), Völler (2%) ab 74. Waas (20/3). – Österreich: Koncilia (35/73) – Weber (28/36) – Krauss (26/18) – ab 80. Pregesbauer (25/6), Pezzey (28/64), Degeorgi (23/14) – Lainer (23/6), Prohaska (28/69), Gasselich (28/17) – ab 46. Jurtin (28/12), Baumeister (26/21), Willfurth (21/3) – Schachner (26/46). – Schiedsrichter: Agnolin (Italien). – Zuschauer: 68 000. – Tore: 1:0 Rummenigge (4.), 2:0 Völler (19.), 3:0 Völler (21.).

Krankl nicht spielt." Und kein Deutscher vergaß zu erwähnen, daß die Österreicher sich durch individuelle Fehler in den ersten zwanzig Minuten gleichsam selbst besiegten.

Doch es muß auch darüber gesprochen werden, was nach den Toren passierte. In dieser Zeit, immerhin in 70 Minuten, wurde deutlich, daß es eine Mannschaft in der Zusammensetzung von Gelsenkirchen nicht mehr geben darf. Bernd Schuster meinte zwar, Jupp Derwall solle jetzt mit den Spielern weiterarbeiten: "Aus dieser Mannschaft kann er doch

jetzt keinen mehr herausnehmen." Genau das sagte Schuster auch schon in Izmir nach dem 3:0 über die Wolfgang Rolff und dem Münchner Klaus Augenthaler, so Schuster, habe eine neue Chance verdient.

Da verwundert am meisten, daß sich Schuster auch für Augenthaler ausspricht: "Es ist wichtig für mich, daß ich weiß, hinten steht ein guter Mann, wenn ich nach vorne gehe." Auch Jupp Derwall war mit der Leistung des Münchners zufrieden. Nur eben Augenthaler selbst nicht.

Er wisse nicht, meinte Augenthaler, was er auf der Position im Mittelfeld in der Nationalmannschaft zu suchen habe. Weil Krankl nicht spielte, hatte der Münchner keinen direkten Gegenspieler und mußte im defensiven Mittelfeld spielen. Augenper gespielt, dann zwei Jahre Libero - was soll ich also im Mittelfeld. Ich habe doch dauernd nur den Bernd Schuster behindert."

Was sicherlich richtig ist. Es spricht für Augenthaler, daß er sich trotz der vielen guten Kritiken nicht blenden läßt. So, wie Augenthaler in Gelsenkirchen spielen mußte, ist er bestimmt keine Bereicherung für die Nationalmannschaft.

Augenthaler wird wohl der erste sein, der nicht mehr in der Mannschaft steht, wenn es am 26. Oktober in Berlin gegen die Türkei geht. Man müsse flexibel bleiben, meinte auch Mittelstürmer Rudi Völler. Wenn es zu Hause gegen leichtere Gegner ginge, dann solle ruhig der Versuch unternommen werden, mit drei Angreifern zu spielen. Völler: "Für Berlin könnte ich mir vorstellen, daß Pierre Littbarski wieder als dritter Angreifer eingesetzt wird."

Das Thema Raum- oder Manndekkung in der Nationalmannschaft scheint ebenfalls vorerst erledigt zu sein. Bernd Schuster sagt: "Die Qualifikationsspiele sollten wir soweit wie möglich in Manndeckung bestreiten. Danach haben wir genügend Zeit bis zur Europameisterschaft, um die Raumdeckung zu lernen. So ist es auch mit Jupp Derwall abgespro-Und dann, so hat es Präsident Herr-

oann Neuberger festgelegt, wird es nicht mehr gegen leichte Gegner gehen, gegen die man sich nur blamieren kann. Sie scheinen wirklich alle etwas gelernt zu haben ...

# Völler zum Kollegen Pezzey: Wenn du mich trittst, gibt's Ärger

M. HÄGELE. Geisenkirchen Bundestrainer Jupp Derwall empfing Rudi Völler (23) wie seinen eigenen Sohn, zog den zweifachen Torschützen erst mal an seine Brust, nachdem er ihn in der 73. Minute ausgewechselt hatte.

Auf der Tribüne lobte Arbeitsminister Norbert Blüm den Bremer als fleißigsten Mann des Abends. Bremens Trainer Otto Rehhagel klopfte sich im Ehrenbereich des Gelsenkirchener Parkstadions selbst an die Brust: "Ich bin stolz auf die Leistung von Rudi Völler. Jetzt hat er den endgültigen Durchbruch geschafft." Und Völlers persönlicher Manager Holger Klemme erklärte es jedem, der ihm gerade über den Weg lief: "Habt ihr gesehen, wie der Rudi den Pezzey hat alt aussehen lassen?"

Man könnte auch noch die Laudatio von Franz Beckenbauer anführen. Rudi Völler sei unbestritten Deutschlands Mittelstürmer Nummer eins, gedankenschnell, trickreich, raffi-niert und torgefährlich, so der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Beckenbauer: "Der Rudi befindet sich auf den Spuren vom

Gerd Müller, das Denkmal, das Nonplusultra aller Mittelstürmer, mit so einem und dann noch von Beckenbauer in einem Atemzug genannt zu werden, das gehört schon zu den höchsten aller Fußballweihen.

Doch der, dem von allen Seiten die Lorbeerkränze aufs lockige Haupt gedrückt wurden, versucht den Rummel, den man da um ihn herum veranstaltet, zu dämpfen. "Sicher", sagt er, "sicher habe ich in der Nationalmannschaft einen Fortschritt gemacht, aber ich muß mich noch weiterentwickeln, denn es gibt viele Konkurrenten." Und dann zählt er auf, wer ihm schon bald den Platz streitig machen könnte: den Schatzschneider, den Herbert Waas, den kleinen Rummenigge. Völler: "Du darfst nie ganz zufrieden sein, du mußt versuchen, immer noch besser zu spielen." In der Nationalelf so erfolgreich wie im Klub aufzutreten. dieses Ziel hatte er sich im Sommer gesetzt. Da hatte er gerade alle Khrungen hinter sich, die die Bundesliga zu verleihen hat: Torschützenkönig, Fußballer des Jahres, weiß der Kuckuck wieviel Orden und Plaketten. Daß es in seinen ersten Länderspielen nicht so glänzend wie in der tewohnten Bremer Umgebung g laufen war, das wurmte ihn. Er steckte da mittendrin im Dilemma zwischen den eigenen Ansprüchen und der Angst, gerade jenen Ansprüchen

nen, die man dem "Mittelstürmer der Zukunft" (Derwall) entgegenbringen

Seine Gefühle haben ihn nicht getpogen. Ladehemmung in den ersten Bundesligaspielen. Letzten Samstag zwei Treffer in Kaiserslautem ausgerechnet gegen Sonderbewacher Hans-Peter Briegel. Zweifellos die richtige Einstimmung. Nun zwei Tore gegen Österreich und gegen seinen Klubkameraden Bruno Pezzey:

Vor dem Spiel hat er sich mit seinem Bewacher unterhalten, Im Spiel nicht. Aber was Völler Pezzey gesagt hat, hat schon gereicht, um den Österreicher zu verunsichern. "Hör mal zu. Bruno, wenn du mich trittst, gibt's Arger. Nicht mit mir, aber mit denen bei Werder. Du weißt, daß die so etwas nicht mögen."

Völler hat seinen Stellenwert in der Bremer Mannschaft, bei Trainer Rehhagel und als Liebling des Publikums Pezzey gegenüber ganz deutlich unterstrichen, seine Position als Topstar dem nächsten in der Mannschaftshierarchie ausgereizt. Diese besonders ausgeprägte Form von Schlitzohrigkeit ist bei Völler ange-

Als er das ganze Schulterklopfen hinter sich hatte, erzählte Rudi Völler auch darüber, was zuvor war. Zum Beispiel darüber, daß die Nationalspieler das Abschiedsspiel gegen den FC Bayern (2:4) nicht ernst genommen hätten. "Wir sind erst aufgewacht, als es schon zu spät war." Und wie die Mannschaft aus den öffentlichen Ohrfeigen ihre Lehren gezogen hätte. Völler: "Der Trainer mußte uns nicht motivieren. Das war nicht notwendig." Jeder, so Völler, habe gewußt, daß es bei einer Niederlage allen an den Geldbeutel gehe.

Er ist dann am meisten gerannt. Für die Mannschaft, für Derwall und Deutschland, fürs eigene Portemonnaie und die eigenen Ansprüche.

Eine Szene war bezeichnend für Völlers gewaltigen Einsatz: Als er am Spielfeldrand wegen einer Verletzung behandelt wird, pfeist der Schiedsrichter am deutschen Strafraum Freistoß für Österreich. Da denkt Völler nicht mehr an Schmerzen und Masseur, spurtet über den halben Platz und stellt sich in die Abwehrmauer aus deutschen Spielern. So etwas lieben die Massen. Wenn einer nicht nur trickst und Tore chießt, sondern mit Wadenkrämpfen vom Feld wankt.

Auch deshalb erhielt Völler bei seinem Abgang so viel Beifall wie nach seinen Toren.

STANDPUNKT / Kampf um die Weltmeisterschaft – um welche?

# René Weller und der falsche Lorbeer . . .

Das Schlimme ist, daß der Mann recht hat. Er läßt sich ja auch schon vorab als König fotografieren mit Pappkrone, in Purpur, mit Boxhandschuh und Tochter Kim-Jennifer im Arm. Heute nämlich boxt er, so steht es überall, um die Weltmeisterschaft. Und recht hat er auch, der René Weller: "Gehen Sie doch auf die Straße und fragen die Leute nach drei deutschen Boxern, die sie kennen. Sie werden sagen: Max Schmeling, Bubi Scholz und René Weller." So wird's wohl sein, das ist das Armutszeugnis, nicht für Weller, aber für den deutschen Boxsport.

Max Schmeling war wirklich Welt-

meister (1930 gegen Jack Sharkey), er wird immer Idol bleiben. Bubi Scholz kämpfte wirklich um den Welttitel (1962 Niederlage gegen Harold Johnson). Was aber ist Weller, wenn er heute gewinnt?

Er bekommt einen Lorbeerkranz von einer gewissen "World Athletic Association" (WAA). Das ist so etwas wie eine private Gründung des Amerikaners Pat O'Grady, dessen Sohn Shean Weltmeister im Leichtgewicht war, dann aber von WBA und WBC, den beiden führenden Verbänden, boykottiert wurde.

Jedem sein eigener Welt-Verband.

Wellers Gegner James Ortega war vom Fachblatt "Box-Sport" in "Weltranglisten, Rekordlisten oder Rekordbüchern auf Anhieb" nicht zu finden. Eine Weltmeisterschaft? Am 2. Dezember Oktober versucht sogar Georg Steinherr WAA-Champion zu werden. Kein schmutziger, aber falscher Lorbeer.

René Weller hätte sich für diesen Titelsalat zu gut sein sollen. Was eigentlich geschieht, wenn er den ominösen Titel nicht gewinnt? Wird dann ein vierter Verband gegründet? Weller ist ein guter Boxer. Aber bei seiner Reihe "Schmeling, Scholz, ich" ist einer zuviel an Bord.

GALOPP / Die Starter beim Großen Preis von Europa in Köln

# Englands Star Piggott reitet den Favoriten

Acht Pferde gehen am Sonntag im letzten internationalen Rennen der deutschen Turf-Saison 1983 an den Start. Der 21. Preis von Europa auf der Galopprennbahn in Köln ist mit 400 000 Mark dotiert, der Besitzer des Siegers des Rennens der Europa-Gruppe I. Kategorie kassiert allein 235 000 Mark.

Favorit des Rennens ist der dreijährige französische Hengst Esprit du Nord, den der englische Jockey-Champion Lester Piggott (47) reitet. Esprit du Nord ist Dritter im französischen Derby und Zweiter im englischen St. Leger von Donchaster. Die-

se Formen reichen normalerweise aus, um den Preis von Europa gewinnen zu können.

Weitere internationale Starter sind Jalmood aus England mit Greville Starkey und Terreno aus Frankreich mit dem Spanier Olindo Mongelluzzo. Sie gehören beide nicht zur allerersten Garde ihrer Heimat. Wenn die deutschen Dreijährigen ihrer hohen Einschätzung einigermaßen gerecht werden, müßten sie zu schlagen sein.

Die besten Möglichkeiten werden Abary mit Georg Bocskai eingeräumt. Abary war immerhin Zweiter hinter Diamond Shoal im Großen Preis von Baden und ist Bezwinger Orofinos im Großen Preis von Berlin in Düsseldorf. Am Start ist auch Derby- und St.-Leger-Sieger Ordos (Peter Alafi), in diesem Jahr mit seiner Gewinnsumme von 406 445 Mark Spitzenreiter der Geldpreistabelle in Deutschland.

Hinter Ordos belegte Nandino im Derby den zweiten Platz, zuletzt lief er (mit dem Arc-de-Triomphe-Siegreiter Walter Swinburn) im Aral-Pokal als Vierter nicht überzeugend, am Sonntag sitzt wieder Bruce Raymond im Sattel

Außenseiter sind Belesprit (Peter Schade) und Katapult (Dave Richard-

# Wirthwasfür Ihr Glück

# Spielcasino

Roulette · Baccara · Black Jack täglich ab 15 Uhr Kurpark Monheimsallee Telefon 0241/153011 Spielcasino Spielcasino Oeynhausen Bremen

Roulette · Black Jack · Automatenspiel täglich ab 15 Uhr · Im Kurpark · Telefon 057 31/29047

Roulette · Black Jack täglich ab 15 Uhr Böttcherstraße · Telefon 04 21/32 13 29



dpa, Bayreuth

**JOURNAL** 

Zum Abschluß des Wagnerjahres

zeichnet derzeit das Zweite Deut-

sche Fernsehen zusammen mit der Filmgesellschaft Unitel im Bayreu-

ther Festspielhaus die Oper "Tristan

und Isolde" auf. Festspielleiter Wolf-

gang Wagner hat dazu unter der

Regie von Jean-Pierre Ponnelle und

Dirigent Daniel Barenboim die Be-

setzung der Neuinszenierung von

1981 aufgeboten. René Kollo singt

den Tristan, Johanna Meier die Isol-

de. Ein Sendetermin für "Tristan

und Isolde" unter der Fernsehregie

von Klaus Lindemann ist bishet

dpa, Regensburg Über Probleme einer Werksausga-

be, die wissenschaftlichen Anforde-

rungen genügt, ist bet der diesjähri-

gen Tagung der Karl-May-Gesell-

schaft in Regensburg gesprochen

worden. Die Gesellschaft, die das

Werk des populären Erfolgsautors

Karl May der seriösen literarischen

Forschung erschließen will und die

Originaltexte in einem umfangrei-

chen Reprintprogramm heraus-

bringt, zählt über 1000 Mitglieder in

Karl-May-Ausgabe

wissenschaftlich

nicht bekannt.

14 Ländern.

Bayreuther "Tristan" kommt ins Fernsehen

# egen u mich

the Rates of Mendal of

the fitting and all the state of the state o

The Walls to the course

lefable halan him

Action and the best of the control o

Every and the North

partition for the partition of the parti

Die Fegense beit all und bei

and the second property of the property of the

Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Selection of the Select

tree in terralishing

Meeting of the state of the sta

lat. And half the same

of Martin In and to

hat when Stellenedle

Maritary of Lan Berger

M wer Leading der b

The secondary said

tien. the foliet mart

studies anfered

to an operate for

markett in but like

day game Schulete

the half of matthe Rust

rules, was made at

daraber das de &

ac Abschreimpel

ern (2.4) mela eras g

Here Wir and en

is the self-off in spicing.

Martin child this only

Henry to the Lebeng

Mar Alex Tremerme

Arvetet. Die wer E.

Mester of Volarie

all to be come New

den Gerits de gin

dami un mezing

Market and the last

lame for every Pag

I die Lagener August

Szene war bearing

Jeunitien Frank

Irano dontembre è

effectivity and see

righter in accorder

region in the Charge

affer in the reducity

E**M**arie non Ligarist de

Plate and sub-sate

Maker on Laber

Carter of the Bolt

Ber die Charlestin

man and their

destablished Wett

gath on hista

Favorite

St. Land Company

亲生的 人名罗萨

स्वीतः अस्य स्व<sup>1</sup> स्वर्थन्ति

1277 - 14 3 St NES

na recent follows decident to the

arter Paristrations

 $arms \approx 1.5 \, arm \, 4^{\circ}$ 

and we have be

president stated the self-

and the companies

26.3

n Köln

In the property

im Evakostüm mai - "Ich erkläre den Frieden zum größten Kunstwerk! Vostell!" steht auf dem Vorsatzpapier des Katalogs. Er begleitet die Ausstel-lung "Frieden/Ein Wort und... Bilder und ...\*, die derzeit im Wolfsburger Kunstverein zu sehen ist und anschließend nach Braunschweig und Goslar wandert. Es ist ein Sammelsurium des Überschätzens der Kunst und der Selbstüberschätzung der Künstler. Die Kriegerischen sind hier immer die anderen. Und als Alibi malt, montiert und photographiert man Bilder, auf denen das Wort "Frieden" vorkommt, mal als weiße Kritzelei auf Schwarz, mal mit blauer Farbe auf der Hand, mal als Schild in einem Photo. Wem fällt da nicht des Polen Wieslaw Brudzinski unfreundliches Diktum ein: "Er lebte nicht. Er sam-

Der Friede

melte Alibis." Die Wirklichkeit ist bei solcher Kunst-Argumentation nicht gefragt, und die Geschichte erst recht nicht. Äußerlichkeiten genügen. So photographiert Manfred Woitischek zwei Mädchen auf einer Treppe im weichen Gegenlicht und nennt das "Friedensengel". Und was hat die berühmte Szene aus dem Film \_Ekstase", in der Hedy Lamarr nackt durchs Gesträuch rennt, in der von Friedemann Hahn nachgemalten Fassung mit dem Ausstellungsthema zu tun, außer daß der Maler das Bild "Engel des Friedens" nannte? Oder wie ist das mit dem Polaroidphoto von James Nitsch, das sanfte Farbübergänge von Hellbraun über Blaugrau zu Hellbraun und sonst nichts zeigt, außer daß es "Frieden"

betitelt wurde? Das alles ist die reine Augenwischerei mit Kunstvorbehalt. Und zugleich ist es die überzeugende Illustration eines Aphorismus von Gabriel Laub: "Ich erkläre feierlich, daß ich für die Erhaltung des Friedens alles in meiner Macht Stehende tun werde. Damit habe ich zur Erhaltung des Friedens alles getan, was in meiner Macht steht."

Projekt in Jülich

# Atomkerne werden zersplittert

Ctellen Sie sich ein stark vergröss-Derndes Mikroskop vor. Weil die nötige Beleuchtung fehlt, ist es so duster, daß man das Objekt kaum darin sehen kann. Wir bemüben uns jetzt, da mehr Licht hineinzubringen", beschrieb Professor Wolf Häfele Vorsitzender des Vorstandes der Kernforschungsanlage Jülich (KFA) die Wirkungsweise eines neuen Großgerätes für die Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung in den 90er Jahren. Das notwendige "Licht", sprich den Hochenergieteilchenfluß, soll die Spallations-Neutronen-Quelle, kurz SNQ genannt, erzeugen, der dann leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger der

Rund 200 Forscher, Firmenbeauftragte und Regierungsvertreter wurden in der vergangenen Woche zum erstenmal mit diesem Mammutprojekt vertraut gemacht. Mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb dieser Anlage will die KFA zahlreichen Forschergruppen in der Bundesrepublik, aber auch im Ausland ein Instrument zur Verfügung stellen, das Spitzenforschung auf vielen Wissensgebieten ermöglichen soll. 800 Millionen Mark sind als Baukosten veranschlagt. Geschätzte Bauzeit: zehn Jahre.

Unter Spallation verstehen die Geologen eine Gesteinszersplitterung durch einen harten Stoß. "Geschossen" wird bei der SNQ mit energiereichen Protonen auf die Atomkerne schwerer Elemente, wie beispielsweise Blei, Tantal, Wolfram, Wismut oder Uran-238. Infolge des Einschlages dieser mikroskopischen Meteoriten" dampfen die Atomkerne ihre Bausteine, Neutronen und Protonen, in großer Zahl ab. Als Alternativ-Neutronenquellen sind auch weiterhin Kernspaltung und Kernfusion vorhanden. Doch die SNQ ist wesentlich leichter zu handhaben; Kettenreaktionen - wie bei der Kernspaltung - treten nicht auf.

ses in der neuen Anlage zu verdeutlichen, kann man sagen, daß die Intensität 7500mal stärker sein wird als die der kleinen Forschungsreaktoren der 50er Jahre und immerhin noch 750mal stärker als die des französischen Hochflußreaktors in Grenoble. Professor Knud Herman Nierhaus vom Berliner Max-Planck-Institut für molekulare Genetik zeigte die großen Vorteile auf: Durch kurzen Impulse mit sehr hohen Intensitäten können Reaktionsabläufe in ihre Einzelphasen aufgelöst werden. Die SNQ erzeugt nicht nur Neutronen höchster Flußdichte, sondern darüber hinaus noch eine Vielfalt anderer, "unsichtbarer" Strahlen. Sie wiederum kön-

nen in der medizinischen Bestrab.

hingstherapie, der Biologie und der

Radiochemie angewendet werden.

Literatur-Nobelpreis für William Golding

# Sein großes Thema ist die Ursünde

Chreiben sei für ihn ein Akt der Selbstfindung, sagt William Golding, eine ständige, nie endende Suche nach den Wurzeln des Bösen, nach der eigenen Seele, dem Verständnis von Gut und Böse. Alle Werke des heute 72jährigen Schriftstellers, der jetzt den Nobelpreis für Literatur 1983 zugesprochen bekam, drehen sich um die Pole Schuld und Sühne, Gnade und Verdammnis, Gut und Böse. Mit ihrem Preis ehrt die schwedische Akademie einen Schriftsteller, der wie kaum ein anderer unseres Jahrhunderts gewarnt hat vor "den allgegenwärtigen Mächten der Finsternis, den Perversionen menschlicher Ideale".

Es ist über dreißig Jahre her, seit-dem Golding, damals gerade vierzig Jahre alt, seinen ersten großen Roman verfaßte, der längst zu einem Klassiker der modernen englischen Literatur und zur Pflichtlektüre aller Anglistikstudenten geworden ist. Herr der Fliegen" ist die apokalyptische Vision einer Welt nach dem Atomschlag. Eine Gruppe von Schuljungen erleidet auf einem Schiff, das sie in Sicherheit bringen sollte. Schiffbruch und wird auf eine einsame Insel verschlagen. Aber anstatt aus den Fehlern zu lernen und eine neue, bessere Welt aufzubauen, verstricken sich die Jungen in den "Netzen des Teufels". Neid, Gier und Herrschsucht verwandeln diese Kin-

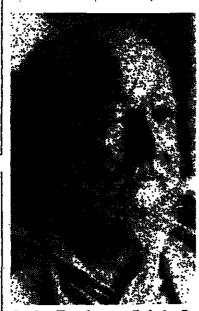

Geehrt für seine "realistische Erzählkunst": William Golding FOTO: DIE WELT

der in Monster. Das Gute wird, wie einst Adam und Eva aus dem Paradies, nun auch aus dieser Inselidylle für immer vertrieben.

Mit diesem Werk schrieb sich Golding der die Jahre zwischen 1939 und 1945 als Marineoffizier erlebt hatte, all die Schrecken des Weltkrieges von der Seele. "Für mich war dieser Roman die einzige Möglichkeit, der Erinnerung des Krieges zu entkommen, ohne für immer zu einem seelischen Krüppel zu werden", sagte er einmal in einem Gespräch mit der WELT. Der Roman ist inzwischen weltweit millionenfach aufgelegt und in fast alle Sprachen übersetzt worden. Doch trotz dieses Erfolges blieb Golding noch bis 1961 Lehrer für Englischliteratur an einer Jungenschule in Salesbury. Dort hatte er 1939, nach einem Studium der englischen Literatur und der Naturwissenschaften in Oxford, seine erste Lehrstelle angetreten.

1961 zog sich William Golding aus dem Lehrerberuf zurück. Er hatte erkannt, daß es für ihn nur noch einen Beruf, vielmehr eine "Berufung" gab: das Schreiben. "Ich wäre auch dann Schriftsteller geworden bzw. geblieben", sagt Golding, "wenn

ich ganz sicher gewußt hätte, daß meine Werke in irgendwelchen Rega-len Staub ansammeln. Denn der Beruf des Schriftstellers gleicht dem des Priesters - einmal Schriftsteller, immer Schriftsteller. Und ich bereue noch heute, daß ich so lange Lehrer geblieben bin; denn ich war es nur mit halbem Herzen. Und das ist ein Vergehen. Man sollte nie etwas halbherzig machen, sondern immer nur ganz oder gar nicht."

Heute lebt Golding in einem wunderschönen Haus bei Salisbury (England), jener Stadt, die er die lieblichste Stadt Englands nennt. Ihr hat er in seinem großen Roman "The Spire" (Die Kathedrale), der 1960 erschien, ein Denkmal gesetzt. Auch dieses Werk hat ein großes Thema - die Ursünde. Hier wird ein Geistlicher im Mittelalter schuldig, als er ohne Rücksicht auf Verluste seiner Kirche einen zusätzlichen Turm hinzufügen läßt. Seine Sünde ist vor allem die Hybris, aber auch der Ehrgeiz der so Golding - den Geist verdunkeln

Lange Jahre war es nach dem Erscheinen dieses Werkes, das Golding selbst einmal als seinen Lieblingsroman bezeichnet hat, still um den Dichter geworden. 1980 aber tauchte er jäh aus der Vergessenheit wieder auf. Für sein Werk "Rites of Passage" erhielt er den begehrten "Booker"-Preis der britischen Verleger und Kritiker, der etwa dem amerikanischen Pulitzer-Preis vergleichbar ist, aber immer nur an glänzende Stilisten verliehen wird.

Acht Jahre hatte Golding an diesem Roman gearbeitet, der 1980 herauskam und zu einem Bestseller wurde. Es ist die amüsante Chronik einer Schiffsreise aus dem vergangenen Jahrhundert. Für den Helden der Geschichte wird diese Reise von England nach Australien im Jahre 1820 zu einer Art von "Pilgrim's Progress", einem Prozeß der Läuterung und der Selbstfindung. Es ist zugleich auch eine symbolische Reise von der Jugend in das Erwachsensein, von der Unreife zur Weisheit. Auf Grund dieses Romanes hat man Golding einen großen Allegoriker genannt. Er selbst mag dieses Wort nicht. Er vergleicht sich lieber mit dem Narren aus Shakespeares König Lear, der bittere Wahrheiten im Zuk-

kerguß anbietet. Auch den Vorwurf, ein Pessimist zu sein, kontert der Schriftsteller: "Ich bin zwar ein Skeptiker, und ich hüte mich, in meinen Romanen Patentlösungen anzubieten. Aber dennoch verspüre ich einen Funken Hoffnung, daß die Menschheit ihre Gaben eines Tages doch noch zum Guten nutzen wird."

In seiner ländlichen Abgeschiedenheit, in der Golding täglich fast zehn Stunden an seiner Schreibmaschine sitzt oder über neue Themen nachdenkt, habe er viel Zeit gehabt zum Grübeln, sagt er. Doch auch Zeit, um das Leben, dieses "kostbare unersetzliche Gut" zu genießen. So liebt er – typisch englisch - die Gartenarbeit; er liebt Ausflüge in die Gegend und er fährt gerne Auto. "Die Kritiker sehen in mir zu gerne einen vergrübelten düsteren Moralisten", sagt Golding: "aber im Grunde bin ich das nicht. Ich schätze das Leben, sehe aber durchaus die schwere Verantwortung, die auf mir lastet. Das rechtzeitig zu erkennen, erfordert viel Kraft und manchmal schmerzliche Einsicht in die eigenen Schwächen. Denn nur aus diesem Wissen um die eigenen Untugenden heraus wage ich über die Themen zu schreiben, die mich bewegen. Über falsche Ehrsucht, über das Böse, über Sühne

und Vergebung."

Turbulentes Leben mit Kürbissen: Woody Allen in seinem neuen Film "Zelig"

# Woody Allen, der Mann ohne Ich

uf der Biennale von Venedig war A Woody Allens außer Konkurrenz gezeigter Film "Zelig" geradezu frenetisch gefeiert worden (s. WELT vom 7.9.). Vier Wochen nach dem Festival ist er jetzt schon in unseren Kinos. Wer ist dieser Zelig, der die Kritiker aus aller Welt so faszinierte? Der unglaubliche Typ eines Geisteskranken, der die späten zwanziger Jahre unsicher macht, ein Mann ohne Ich, ein menschliches Chamaleon.

Sohn eines kleinen jüdischen Schauspielers aus New York, paßt er sich bis zur Absurdität total der Umgebung an, in der er sich gerade befindet. In seinem unnennbaren Bedürfnis, geliebt zu werden, wird er Chinese unter Chinesen, Schwarzer unter Schwarzen, Gangster unter

Gangstern - und Genie unter Genies. Kein Wunder, daß er bald das Hätschelkind - aber auch das Versuchskaninchen - der Psychiater ist.

Woody Allen, der den Zelig voller Verve selbst spielt, hat seinen Film sehr originell als "Dokumentation" aufgezogen. Echte und nachgemachte Schwarzweiß-Wochenschauen der Golden Twentieth bezeugen Zeligs Existenz und geben Zeitkolorit. Sie wechseln mit – in Farbe gedrehten – Interviews mit "Überlebenden" wie der Essavistin Susan Sonntag, dem Psychologen Bruno Bettelheim oder dem Soziologen Irwing Howe, die den verstorbenen Zelig "den Größ-

Zeligs Lebens- und Krankenge-

schichte, die auch eine Love-Story ist, wird wiederum in Schwarzweiß vorgeführt, verkratzt und verwackelt, frühe Tonfilme imitierend. Die Geschichte geht gut aus. Der jungen Psychiaterin Dr. Eudora Fletcher nämlich, einem liebenswerten Blaustrumpf zwischen Scheu und Charme, den Woodys Ehefrau Mia Farrow spielt, gelingt die Heilung des Patienten. Und Scott Fitzgerald, der berühmte Chronist der zwanziger Jahre, schreibt in sein Tagebuch: "Die Liebe einer einzigen Frau hat Zeligs Leben geändert."

Ein ebenso witziger wie intelligenter Streifen, eine Mischung aus Komodie, Satire und Parodie. Mit "Zelig" zeigt sich Woody auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Da werden Maschinenpistolen-Sal-

ven im Stakkato vom Monitor auf das

Bild einer jungen Frau abgefeuert;

ein krudes Environment der öster-

Ein neues Jahrbuch namens "Archaeoptervx" D. B. Eichstätt Ein tieferes Verständnis für den heimatlichen Lebensraum, seine erdgeschichtliche Entwicklung und seine heutigen ökologischen Zusammenhänge soll das neue Jahrbuch mit dem Titel "Archaeopteryx" des Juramuseums in Eichstätt wecken.

> Louvre-Direktor legte Amt nieder

SAD, Paris Der Direktor des Louvre-Museums in Paris, André Chabaud, der diesen Posten 1979 angetreten hatte, ist jetzt mit 62 Jahren vorzeitig in den Ruhestand getreten. Chabaud gab "persönliche Gründe" an. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, daß das neue "Klima" in Frankreich unter Mitterrand nicht ganz unschuldig an seinem Rücktritt ist.

Der Komponist als Denkmalschützer

JGG. Warschau Zum ersten Mai wurde in Polen ein Wettbewerb für den besten Betreuer und Benutzer von Kulturdenkmälern ausgeschrieben. Den ersten Preis erhielt der Komponist Krzysztof Penderecki für die Restaurierung und Gestaltung von Schloß und Schloßpark Luslawice in der Wojewodschaft Tarnow. Penderecki, der über regelmäßige hohe Tantiemenfte in West-Valuta verfügt und dem Luslawice seit Jahren gehört, hat es zu einem Wohnkomplex mit Konzertzentrum umgebaut.

Arien, auf dem Wasser zu tanzen

dpa, Wuppertal Die Wiederaufnahme des in einem Wasserbecken spielenden Tanzstücks "Arien" der Wuppertaler Ballett-Chefin Pina Bausch hat der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) aus Sicherheitserwägungen verboten. Das Stück wurde unlängst zwanzigmal aufgeführt. "Arien" spielt in einer 19 mal zwölf Meter großen und drei bis fünf Zentimetertiefen Wasserfläche. Die Versicherung macht die erneute Aufführung des Balletts vom Einbau zusätzlicher Sicherungen der elektrischen Anlagen vor Wasser abhängig, die 50 000 Mark kosten würden, und deren Einbau etwa ein Vierteljahr dauern würde.

"aktuell 83" – Die alpenländische dokumenta im Münchner Lenbachhaus

# Aus dem Moder wächst üppiges Grün

Den beharrlichen Vorwürfen standzuhalten, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, fällt auf Dauer jedem schwer. Auch einem Stadtrat: erst recht dem Münchner. Zustimmung ist schon aus politischen Gründen immer billiger als ein verhindernder Einspruch. Und so kam München zu seiner "Alpen-documenta" - einer Avantgarde-Schau, zu der 44 jüngere Künstler (einzige Bedingung: nicht vor 1940 geboren) aus eingeladen wurden.

Die Ausstellung basiert auf einem Grundsatzpapier des Münchner Kulturreferates "Zur Situation der bildenden Künste in München" von 1979. Vier Städte-Kommissare wählten aus. Die Schau firmiert unter dem nicht gerade einfallsreichen Titel \_aktuell 83". Als wollte man die Avantgarde mit der Tradition versöhnen. räumte man rigoros fast das gesamte Lenbach-Haus aus. Die Leibls, Corinths und die "Blauen Reiter" verschwanden in die Depots. 40 Säle und Kabinette wurden zu einer gro-Ben zeitgenössischen Spielwiese umgestaltet. Allerdings hat so etwas auch Bumerang-Effekt.

Ein solches Opfer ist zum Beispiel der Münchner Künstler Gerhard Merz. Seine großen Siebdrucke, nun auf der dunklen Damasttapete im Lenbach-Saal zwischen Meisterbildnisse gehängt, werden hier gnadenlos entlaryt. Dieser Salon-Punk wirkt MARGARETE v. SCHWARZKOPF | nur noch flach und flau. Merz wäre

mit seinen Werken in einem Loft weitaus besser davongekommen. Ebenso erhalten die kurzatmigen Video-Inszenierungen in diesen Räumen einen musealen und offiziellen Anstrich, der ihnen in keiner Weise

Man taucht in ein wildes Wechselbad, kann auf einen Schlag den ganzen Novitätenrummel kennenlernen. Gleich im Entree macht eine Christusfigur einen Kopfstand, punktbe-Künstler Thomas Lehnerer, ein Ex-Theologiestudent, stellt hier seine eigenen religiösen Schwierigkeiten zur Schau. Eine Anschlagtafel suggeriert "Jesus Doppelnatur".

Zwei Arbeitsfelder dominieren auf dieser Ausstellung: Malerei und multimediale Installation. Und natürlich taucht auch hier wieder das Fußvolk der \_Wilden" auf. So die Münchner Clemens Kaletsch und Franz Hitzler mit ihren farbtrunkenen Metaphern der Heftigkeit, ebenso wie der hochgeputschte Italiener Mimmo Paladino mit seinen manierierten Werken.

Ein ganzes Kabinett ist dem Identitätsfanatiker, dem Schweizer Anton Bruhin, gewidmet. Da springen einen seine gewaltigen Selbstbildnisse formlich an: Mal im Bademantel, mal nackt vor dem Spiegel, mal vor dem offenen Fenster blickt dieses so ernste junge Männergesicht. Das zündet nicht, sondern erweist sich, wie so vieles hier, nur als malerisches Stroh-

reichischen Feministin Valie Export. Da reproduziert der Münchner Stephan Huber in seinem Ensemble "Ich liebe dich" das Kinderspiel "Verkehrte Welt" als "Kunstrealität", indem er den Fußboden in eine Stuckdecke verwandelt, vom simulierten Fußboden baumelt ein Kristall-Lüster, die Wand ist das Parkett, audem ein Stilsessel hängt/steht. Einen Bürostuhl ortet man auf der Stuckdecke. Vom Tonband ertönt ein Dialog zwischen Mann und Frau, ein Gespräch zwischen den Geschlechtern wie zwischen den Welten, dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart. Überhaupt verrät die Ausstellung,

daß die Jungen ziemlich lustvoll mit dem Leid (oder besser wohl: ihren Wehwehchen) flirten. Immer wieder soll ein apokalyptischer Endzustand beschworen werden. Doch das meiste bleibt rhetorisch. Vor so viel Leere und Kälte flüchtet man sich lieber zu Nikolaus Langs Fichtenholzstoß mit Spontanvegetation. Aus vermoderten Brückenbalken wächst ein üppiges Biotop. Man sollte das als Sinnbild der Hoffnung nehmen, wenn man zu deprimiert auf diesen konturenlosen Pluralismus des heutigen Kunstbetriebes schaut (bis 20. November, Katalog 24 Mark).

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Der Russe Oleg Tabakow inszeniert in Köln Gogols "Der Revisor"

# Couragiert in die Arena

Philharmonie Rheinland-Pfalz unter Segerstam

Das Namensungetüm "Staatsphil-harmonie Rheinland-Pfalz" verrät schon einiges über den Hintergrund des Orchesters: eins jener kulturell identitätslosen deutschen Bindestrich-Länder hat sich zugelegt, was historisch gewachsene Provinzen wie Sachsen und Bayern, ja selbst Hamburg, als selbstverständliche Tradition hüten. Im Falle von Rheinland-Pfalz war dies freilich be-Um die Stärke des Neutronenflussonders erwünscht, weil diese an Großstädten arme Region nicht einmal ein kommunales Orchester von Ausstrahlung besaß. Als vor zehn Jahren das Ludwigshafener "Philharmonische Orchester der Pfalz" in die Bedrouille geriet, sprang das Mainzer Kultusministerium sanierend ein. Unter Christoph Eschenbachs Leitung machte die neue Staatsphilharmonie auch bald von

> sich reden. Mit dieser Saison und Eschenbachs Abgang nach Zürich hat nun der 39jährige Finne Leif Segerstam, vormals Chef des ORF-Sinfonieorchesters in Wien und nach wie vor regelmäßiger Gast großer Opernhäuser in aller Welt, die Pfälzer unter seine Obhut genommen. Segerstam übernimmt ein inzwischen recht präsentables Orchester. Bei Konzerten mit DIETER THIERBACH | romantischem Repertoire ist bei den

Streichern die Besetzung mit 16 Er-sten Geigen selbstverständlich, wobei die Streicher zwar nicht groß im Ton, aber doch sehr homogen klingen: wohl eine Folge der Arbeit mit Eschenbach, der eben genau hören kann. Ein bißehen vorlaut sind die Blechbläser, etwas unterbelichtet noch die Holzbläser. Daran wird Segerstam zu feilen haben.

Dies jedenfalls ist der Eindruck nach seinen Einstandskonzerten in Ludwigshafen und in der Alten Oper Frankfurt, die mehr und mehr zum zweiten Domizil der Staatsphilharmonie aus dem Nachbarland zu werden scheint. Jedenfalls ist man dort mehrfach pro Saison zu Gast: Lohn der Aufbauarbeit und wohl auch Ansporn, sich in dieser Arena der Eliteorchester messen lassen zu können.

Motiviert wird das Orchester auch durch die Prominenz der gastierenden Solisten. In Ludwigshafen spielte Shlomo Mintz, ein paar Tage später in Frankfurt Ulf Hoelscher mit den Pfälzern das Sibelius-Violinkonzert. Wie für alle Galamian-Schüler ist dieses Konzert auch Hoelschers Paradepferd, und er ritt es mit genau der richtigen Mischung aus virtuoser Bravour und Gefühlsversenkung. Dieses Werk in Ludwigshafen mit dem "Orchestralen Tagebuchblatt



Neuer Chef der meinland-pfälzi-Staatsphilharmonie: Der Finne Leff Segerstam
FOTO: FELICITAS TIMPE

Nr. 25" aus Segerstams eigener Feder und Mussorgskis "Bildern einer Ausstellung" in Leo Funteks ausgefallener Instrumentation zu flankieren, in Frankfurt hingegen mit Wagners Rienzi"-Ouvertüre und Schumanns d-Moll-Symphonie, verrät zudem eine klug kalkulierende Programmgestaltung, die das Pfälzer Orchester unter seinem neuen Chef mehr und mehr auf internationalen Podien willkommen sein läßt.

# "Echt sicher: Auf Kohle fährt er ab!"

dessen Leitung abgab, nicht wieder gegeben: Der Regisseur kam auf die Bühne – der russische Schauspieler Oleg Tabakow, der 1979 in Michalkows Film so überzeugend den Oblomow verkörperte - und sah sich einem wahren Hagel von Buhrufen ausgesetzt. Und weil er derlei aus Moskau nicht kennt, blieb er verdattert stehen, so daß aller Beifall verebbte, der verdientermaßen den Schauspielern gegolten hatte.

Was war geschehen? Tabakow hatte Nikolai Gogols Komödie "Der Revisor" inszeniert, jene geniale Komödie von 1835, in der korrupte Kleinstadthonoratioren einen Gauner für den verheißenen Revisor halten und sich, die gleiche Korrumpierbarkeit unterstellend, ausnehmen lassen bis aufs Hemd.

Die Kölner Schauspieldirektion hatte ihrem sowjetischen Gast, der nicht eine Silbe deutsch spricht, allerdings ein geradezu infames Kukkucksei ins Regienest gelegt: eine "Bearbeitung für die Bühne", die der schriftstellernde Kölner Schauspieler Klaus Pohl verbrochen hat. Und dem war es nicht darum zu tun, das doch REINHARD BEUTH hinreichend bühnensichere Stück ment, grell überzeichnend, jedoch

Das hat es im Schauspielhaus szenisch handlich zu machen. Viel-Köln, seit Hansgünther Heyme mehr sah er seine Aufgabe darin, russische Kleinbürger des vorigen Jahrhunderts den "irren" Jargon der heutigen "Szene" sprechen zu lassen. Nicht nur Chlestakow, der zum "Establishment" einer Großstadt gehört, die eigentümlicherweise Petersburg heißt und in der es einen "Kaiser" gibt, "läßt den Macker raushängen", sondern die ihn umgebenden Provinzler tun es ihm gleich. Und sie alle sind "echt sicher: Auf Kohle fährt er ab".

> Es ließ sich voraussehen: Der Kontrast zwischen großer (und dann vornehmer) Welt und ungebildeter Kleinstadtenge, bei Gogol konstituierendes Element des Plots, stellt sich gar nicht erst ein. Die Satire greift nicht, denn sie kann ja nur bissig werden, wenn das attackierte Milieu so stimmig gezeichnet wird wie kürzlich, als der polnische Regisseur Jerzy Jarocky das gleiche Stück in Wuppertal inszenierte.

Der bemitleidenswerte Regisseur hatte denn gar keine andere Wahl: Mit Biedermeierkostümen (Sabine Birker) und in der finsteren Dekoration von Jürgen Flimm inszenierte Tabakow eine belanglose Posse. Voller Tempo zwar, aber ohne Temperaohne die dann unentbehrliche Präzi-

Das liegt teilweise auch an unzulänglichen Schauspielern, mit denen die Rolle des Postmeisters und das Duo Dobtschinskij-Bobtschinskij besetzt sind. Aber es gibt in Köln, wohl mehr aus eigenem Nachdenken entstanden denn vom Regiepult inspiriert, auch hervorragende mimische Leistungen, so von Fred Hospowsky (Krankenhausdirektor), Georg Martin Bode (Richter) und Walter Brehm (Diener Ossip). Hansjoachim Krietsch als Stadthauptmann, der bei Klaus Pohl "Polizeichef" ist, wird zur Hauptfigur des Abends, von Evelyn Matzura (Ehefrau) und Petra Redinger (Tochter) wirkungsvoll unter-

Hans Christian Rudolph dagegen, der in Köln von Goethes Faust bis Brechts Baal und Macki Messer, von Molières Misanthrop bis jetzt zum Chlestakow schlechthin alles spielt, hat sich ganz auf den Regisseur verlassen. Daran liegt es wohl, daß er ganz undifferenziert und faustdick outriert. So bedachte man ihn denn schon mit Buhrufen, bevor die Produktion mit dem Auftritt des Regisseurs unterging.

CATHRIN BERGMANN

#### Paris verschärft Strafen für Alkoholsünder

A. GRAF KAGENECK, Paris Die französische Regierung setzt ihren Feldzug gegen Alkoholsünder am Steuer unbeirrt fort, auch wenn die Verantwortlichen der mächtigen Wein- und Cognac-Lobby des Landes mittlerweile davor warnen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Was vor einigen Wochen angedroht wurde, ist jetzt im Ministerrat als Gesetzentwurf verabschiedet worden und bringt Frankreich in die Spitzenriege der Länder, die dem Alkoholmißbrauch den Kampfangesagt haben: Der Blutalkoholgehalt, jenseits dessen ein Fahrer als "Verbrecher" und nicht als simpler "Zuwiderhandelnder" verfolgt werden kann, wird von 1,2 auf 0,8 Promille gesenkt und gleicht sich somit den Regelungen in den meisten europäischen Ländern an.

Wer mit mehr als 0,8 Promille in Zukunft ertappt wird - und zwar mit Hilfe eines neuentwickelten Blasgerätes, das den Alkoholstand im Blut genauer anzeigt als eine Blutprobe hat mit empfindlichen Strafen zu rechnen. Der Führerschein kann bis zu drei Jahren entzogen werden. Eine Geldstrafe von 500 bis 8000 Franc, umgerechnet bis zu 1800 Mark, wird sofort kassiert. Bei besonders schweren Fällen droht Freiheitsentzug bis zu drei Jahren. In der Bundesrepublik Deutschland gilt als Faustregel bei Alkoholsündern ohne Verkehrsunfall: ein Bruttomonatsgehalt plus neun Monate Führerscheinentzug; Haft wird nur bei alkoholbedingten Unfällen verhängt, meist zur Bewäh-

Der neue Aethylometer (Alkoholmesser) macht jedes Schwindeln mit allerlei Atemtechnik unmöglich und stellt nur Minuten nach der Probe den genauen Alkoholgehalt im Blut eines Opfers fest. Damit dürsten auch die Statistiken über den Alkoholmißbrauch auf den Straßen genauer wer-

Diese sind - was Frankreich anbetrifft - so niederschmetternd geworden, daß der kommunistische Transportminister Charles Fiterman und sein sozialistischer Kollege Edmond Hervé vom Gesundheitsministerium jetzt rücksichtslos durchgreifen wollen. 40 000 Menschen sterben jährlich am Alkoholmißbrauch; 5000 davon auf den Straßen. Genau die gleiche Anzahl von Franzosen wandert jährlich in die psychiatrischen Kliniken. 40 Prozent der Verkehrsunfälle sind auf das berühmte "Glas zuviel" zurückzuführen.

Das alles kostet den Staat jährlich 20 Milliarden Franc; doppelt so viel wie alle Einnahmen aus indirekten Steuern. Die Regierung hat sich für ihren Feldzug auch die mächtigen Versicherungsgesellschaften zum Verbündeten gemacht. Wer mit Alkohol am Steuer erwischt wird, zahlt - so drohen diese an – einen Malus von bis zu 150 Prozent auf seine Versicherungsprä-



# Das mörderische Jahr in den Alpen

Die schreckliche Bilanz eines schönen Sommers / Dramatischer Anstieg der Bergunfälle

WALTER H. RUEB. Bonn "Wenn wir eines Tages 60 aufeinanderfolgende schöne Tage haben, dann wird die Bilanz der Bergunfälle katastrophal sein", hatte vor einigen Jahren in Chamonix Gendarmerie-Capitaine Lemercier prophezeit. Eine Prophezeiung, die sich in diesem Sommer auf schreckliche Weise erfüllt hat: Die Zahl der Bergunfälle stieg sprunghaft an. In den ersten neun Monaten dieses Jahres kamen in den westlichen Alpen 160 Men-schen ums Leben, 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Am Montblanc, dem mit 4807 Meter höchsten Berg Europas, den dieses Jahr 10 000 Menschen bestiegen, starben allein 68 Menschen; am 4478 Meter hohen Matterhorn, dem legendären Schweizer Modeberg. fanden 53 Menschen den Tod

Schuld ist nach Ansicht der Experten der Boom auf die Alpen. So hat sich die Zahl der Alpen-Berggänger in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Die touristische Erschließung der Bergwelt ermöglicht mittlerweile attraktive Hochtouren ohne lange und mühsame Anmarschwege. In Zermatt kann man mit der Bergbahn mittlerweile bis in eine Höhe von 3820 Meter fahren und vom Kleinen Matterhorn aus in knapp zwei Stunden das 4165 Meter hohe Breithorn "machen".

Beim Deutschen Alpenverein (DAV) ermittelte Hauptunfallursachen Mangel an alpiner Erfahrung, Selbstüberschätzung, ungenügende Ausrüstung und unzureichende Sicherung. An zweiter Stelle steht die schlechte körperliche Verfassung der "Bergsteiger". Bei der Altersklasse ab 55 Jahren steht der Herzinfarkt als Todesursache an der Spitze. Auch das Klettern ohne

schuld, die der trockene, heiße Sommer forderte.

Im Juli und August stieg die Null-Grad-Grenze in den Alpen bis in eine Höhe von 4000 Metern - mit der Folge, daß Gletscher und Eiswände an vielen Stellen ihre Festigkeit verloren und das Gehen unterhalb vereister Wächtengrate zum Hasardspiel machten.

Die "mörderischen Alpen" würden nach Meinung von Schweizer Bergexperten weitaus weniger Menschenleben fordern, wenn folgende sieben "Berg-Todsunden" nicht immer wieder begangen würden: ungeeignete Routenwahl; Fehleinschätzung des Wetters; ungenügende Kondition; unangeseilt Gletscher traversieren oder Klettertouren machen; mangelhafte Information vor Beginn einer Tour; verpaßte Umkehrmöglichkeit und schließlich Mißachtung der Warnungen von Hüttenwarten, Bergführern oder anderen Einheimischen.

Ein Musterbeispiel von Leichtsinn in den Bergen machte in der Schweiz vor zwei Wochen Schlagzeilen. Eine Schulklasse aus Basel wich oberhalb von Meiringen vom markierten Weg ab, trat zu nahe an den Rosenlaui-Gletscher heran und wurde von einem plötzlichen Eisabbruch überrascht. Der 44jährige Lehrer wurde getötet, ein weiterer Erwachsener sowie vier Kinder wurden verletzt. Was die Gruppe offenbar nicht wußte: Unterhalb eines Gletschers besteht immer Gefahr. Eisabbrüche lassen sich im Unterschied zur Lawinengefahr nicht berechnen. Sie sind weder von Witterung, Temperatur noch von

Tages- oder Jahreszeit abhängig. Nach Auskunft der schweizerischen Rettungsflugwacht wurden in den Bergen des Landes bis Ende September 74 tote Bergsteiger registriert. und Helfern, die insgesamt 464 Rettungsflüge unternahmen, konnten 439 Personen gerettet werden.

An der Spitze der Todesursachen am Berg stehen nach einer Aufstelhing des Schweizerischen Alpen-Clubs Herzkrisen, Erschöpfung und Erfrieren, gefolgt von Absturz sowie Niedergang von Lawinen und Schneebrettern. Neun Prozent der Getöteten kamen beim Fotografieren und Blumenpflücken an exponierten Stellen ums Leben.

Neben dem Leichtsinn verursachen Eitelkeit und Selbstüberschätzung viele Unfälle. "Manche Leute meinen, es gehöre einfach dazu, auf dem Matterhorn gewesen zu sein", sagte Gubi Luck, Präsident des Schweizer Bergführer-Verbandes, und der Zermatter Bergführer Richard Andermatten ergänzte: "In den letzten zwei Jahren hat die Zahl derer, die das Matterhorn stürmen, massiv zugenommen. Mindestens 50 Prozent aber haben vom Bergsteigen keine Ahnung. Wenn man sie jedoch warnt, lachen sie einen aus. Sie wissen alles besser. Wir haben langsam die Nase voll und überlegen uns. ob künftig nur noch Verletzte gerettet

werden sollen ..."

Den Gipfel an alpinistischem Leichtsinn leisteten sich in der jüngsten Saison zwei blutjunge Burschen aus Kempten an der berüchtigten Eiger-Nordwand. Sie stiegen ungenügend trainiert und ausgerüstet in die Wand ein, kamen bei 2700 Meter Höhe nicht mehr weiter, schlugen ein Biwak auf und warteten auf Hilfe. Als diese nach acht Tagen kam, hatten die beiden Allgäuer keine Lebensmittel mehr, dafür schwere Erfrierungen. Einer hatte bereits das Bewußtsein verloren. Dabei war es reiner Zufall, daß sie überhaupt entdeckt wur-

# Die Plastikwährung als teures Vergnügen

Bargeldlose Zahlung - ein Boom für Amerikas Banken

A. v. KRUSENSTIERN, New York Kreditkarten bequemer: Man Am liebsten hätten es Amerikas Banken, wenn jeder der rund 230 Millionen Amerikaner eine Bankkreditkarte hätte. An diesen kleinen Plastikkarten verdienen die Banken das große Geld. Man kauft damit bargeldund oft auch gedankenlos, und an dem Geld, das man dann den Banken schuldet, verdienen diese bis zu zwanzig Prozent Zinsen.

Zum Kummer der Banken haben aber nur etwa 103 Millionen Amerikaner Bankkreditkarten. Der Markt scheint damit gesättigt zu sein. Um ihn dennoch auszuweiten, verfallen die Banken auf immer neue Ideen, um den Kunden die kleinen Plastikkarten schmackhaft zu machen. Sie haben es vor allem auf Zielgruppen mit gehobenem Einkommen abgese-

• Die Manufacturers und Traders Trust Company hatte den Einfall, an Mitglieder von Automobilklubs heranzutreten. Gewöhnliche Sterbliche müssen, zusätzlich zu den Zinsen, für die Benutzung einer Bankkreditkarte eine Jahresgebühr bis zu zwanzig Dollar, etwa 55 Mark, bezahlen. Autoklub-Mitglieder erhalten einen Nach-

• Eine New Yorker Großbank mit ähnlichem Namen, die Manufacturers Hanover Trust Co., veranstaltete eine Lotterie. Jeder mit ihrer Kreditkarte getätigte Einkauf wurde wie der Kauf eines Loses gewertet. Die Gewinner erhielten Geldprämien. • Etliche Banken bieten Karten-Inhabern sogar verbilligte Reise- und

Unfallversicherungen an. Wegen der Gebühren und Zinsen kommen Kreditkarten den Bankkunden teurer zu stehen als etwa das Euroscheck-System, für das es in den

USA keine Parailele gibt. Dafür sind

braucht keinen Scheck auszufüllen und keine Scheck-Buchhaltung zu führen. Statt dessen reicht man nur seine Karte über die Theke, leistet eine Unterschrift und bekommt einen Durchschlag der Rechnung.

Banken, die Kreditkarten ausstel len, sehen es ausgesprochen gern, wenn man die Monatsabrechnung verspätet oder nur zum Teil bezahlt. Der nicht bezahlte Betrag wird wie ein Darlehen mit entsprechenden Zinsen behandelt. Da nicht alle Läden, Hotels, Re-

staurants oder Tankstellen alle Kre-

ditkarten annehmen, haben sich zahlreiche Amerikaner ganze Sammlungen von Kreditkarten zugelegt, um für alle Gelegenheiten gewappnet zu sein. Es gibt zwei Sorten von Karten: Die Bankkarten, die in erster Linie für Einkäufe gedacht, und die sogenannten "Travel und Entertainment"-Karten wie Diners und Ameri can Express, die für Geschäfts- und Urlaubsreisende bestimmt sind. Außerdem geben etliche Ölgesellschaften Karten aus, um Autofahrer an ihre Tankstellenketten zu binden. Für viele Amerikaner ist es völlig normal, stets ein halbes oder ein ganzes Dutzend Kreditkarten mit sich zu führen, wozu sie häufig eine zweite Brieftasche brauchen. Der typische Inhalt: Zwei Bankkarten, drei Travelund Entertainment-Karten - American Express, Diners und Carte Blanche - und drei Benzinkarten, Exxon, Mobil oder Gulf.

Zumindest für Geschäftsreisende ist außerdem eine Telefonkarte unerläßlich, mit der man von jeder Telefonzelle aus bargeldlos mit der ganzen Welt telefonieren kann. Nur. die nächste Rechnung kommt bestimmt.

#### Kassen zahlen Einsatz von Rettungsflugzeugen AP. Stuttgart

Jeder kann nach Auskunft der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) in der Bundesrepublik Deutschland einen Rettungshubschrauber alarmie-ren, ohne daß ihm dadurch Kosten entstehen. Die DRF erklärte gestern in Stuttgart, Kosten entstünden dem Anrufer auch dann nicht, wenn sich später herausstelle, daß der Einsatz des Hubschraubers überhaupt nicht notwendig war. Nach Angaben der Deutschen Rettungsflugwecht hanfen sich in letzter Zeit Anfragen zu diesem Thema. Viele Bürger seien der Meinung, daß sie den Einsatz des von ihnen alarmierten Rettungshub-schraubers auch bezahlen müßten. Ein Hubschraubereinsatz in Deutschland müsse aber grundsätzlich von den Krankenkassen oder Berufsge-nossenschaften bezahlt werden. Nur bei einem Patiententransport aus dem Ausland brauchten nach einem Urteil des Bundessozialgerichts in Karlsruhe die gesetzlichen Krankenkassen für diese Rückführung nicht aufkom-

#### Blutbad aus Eifersucht?

AFP. Paris Sechs Mitglieder einer Familie wurden in der Nacht zu gestern in einem 900-Seelen-Dorf nördlich von Paris hestialisch erstochen. Ein Nachbar. der das Blutbad entdeckte, erlitt einen Herzinfarkt, als er die Polizei alarmierte. Ein 23jähriger Metzger, der ehema-lige Verlobte der 20jährigen Caroline, die vermutlich als erstes Mitglied der Familie starb, wurde verhaftet.

#### Grubenunglück in Südafrika

AFP, Johannesburg Ein Brand in einem Goldbergwerk bei Orkney in der südafrikanischen Provinz Transvaal hat am Mittwoch vermutlich zehn Todesopfer gefordert. Bisher wurden fünf Bergleute tot geborgen. Für die fünf anderen Verschütteten besteht nur noch wenig Hoffnung auf Rettung. Das Feuer brach aus bisher ungeklärten Gründen in einem Lüftungsschacht mehre-re hundert Meter unter der Erdoberflä-

#### 17 Drogenhändler gehängt AFP, Tehe-an

17 Rauschgifthändler, unter ihnen eine Frau, sind gestern im Qasr-Gefängnis in Teheran gehängt worden. Damit wurden binnen zwei Wochen in Iran 57 Todesurteile gegen Rauschgifthändler vollstreckt.

#### Lebenslang für Vietnamesen - AP, Krefeld

Wegen Mordes an der vierköpfigen Familie eines Landsmanns hat das Krefelder Schwurgericht gestern den 27 Jahre alten vietnamesischen Koch Le Van Tin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der hochver schuldete Mann hatte am 4. April vergangenen Jahres aus Habgier die 31 Jahre alte Thai Long, ihre beiden Töchter und den 38 Jahre alten Familienvater in Willich im Rheinland mit einem Küchenbeil erschlagen und ausgeraubt.

#### Zu warm, zu naß, zu trocken

dpa, Frankfurt "Überwiegend zu warm, gebietsweise zu naß, sonst zu trocken." Das ist das Urteil der Klima-Experten über das diesjährige September-Wetter in der Bundesrepublik. Um durchschnittlich ein halbes Grad "zu warm" verglichen mit dem durchschnittlichen Mittelwert-seies im größten Teil des Bundesgebiets gewesen, berichtete der Offenbacher Wetterdienst. "Zu kalt" war es nach den Aufzeichnungen der Klimatologen dagegen an der Küste, in einigen Mittelgebirgslagen und in den Donauniederungen.

#### **ZU GUTER LETZT**

"Ich habe zwar kein Wort verstan-RUDOLF GRIMM ten hat. Aus dpa.

#### LEUTE HEUTE

#### Pertinis Barmixer

Beim alliährlichen Wettbewerb in San Remo holte sich Giuseppe Sergenti wieder den Titel "bester Barmixer Italiens". Sergenti steht hinter der Bar des berühmten römischen Cafés Rosati\*. Lieblingslokal von Italiens Staatspräsident Pertini. Hier sein prämierter Drink "Herbsttraum": \* Wodka werden mit 1/3 Blattgold und 1/3 Bananencreme gemixt. Dazu kommen ein paar Tropfen Curaçao, ein Spritzer Rosenwasser und ein Teelöffel Zitroneneis.

"Mir reicht's"

Robert Hossein, Pariser Schauspieler ("Angelique") und Regisseur, feiert

Triumphe mit seiner neuen Theaterinszenierung "Ein Mann namens Jesus". Aber der erfolgreiche Theatermann hat keinen Pfennig auf der



Bank. "Ich habe mir geschworen, nie wieder ein Plus auf meinem Konto zu haben. Mir reicht's, wenn ich gut lebe", meint der 55jährige.

#### WETTER: Im Süden heiter

Wetterlage: Die Ausläufereines Tiefs bei Island greifen nachmittags auf den Norden Deutschlands über, im Süden sorgt ein Hochdruckkeil für Wetterbe-ruhigung.



Statemen \*\* O 17 brederte West State 5 1675. @ bestelle sall 28 Nebel. ♥ Speakreper. ♥ Regen. ★ Schneebel. ▼ Schauer Gebete CII Recon G-9 School CI Nabel and Fore H-Hoch- T-Teldruckgebete <u>iultstomung</u> =)warm, =)ist Fully and Warriers, and Kallers and Sk istem (1000mb-750mm)

Vorhersage für Freitag:
Nordhälfte Deutschlands: Anfangs
geringe, im Tagesverlauf von Nordwesten zunehmende Bewölkung und
nachfolgend Regen, Höchsttemperaturen nahe 18 Grad, nachts um 10 Grad.

Süddeutschland: Wolkig mit Aufheiterungen und trocken. Höchsttempera-turen nahe 20, nachts bis 8 Grad zurückgehend. Schwacher bis mäßiger Wind um West.

Weitere Aussichten:

Am Wochenende auch im Süden wolkig und zeitweise Regen, zurückgehen-de Temperaturen, im Norden starker und in Böen stürmischer Wind.

| Temperatur | en am | Donnerstag, 13 T | The |
|------------|-------|------------------|-----|
| Berlin     | 15°   | Kairo            | 26  |
| Bonn       | 15°   | Kopenh.          | 17  |
| Dresden    | 15°   | Las Palmas       | 25  |
| Essen      | 14°   | London           | 16  |
| Frankfurt  | 15°   | Madrid           | 24  |
| Hamburg    | 14°   | Mailand          | 21  |
| List/Sylt  | 13°   | Mallorca         | 26  |
| München    | 13°   | Moskau           | 13  |
| Stuttgart  | 15°   | Nizza            | 22  |
| Algier     | 25°   | Oslo             | 11  |
| Amsterdam  | 16°   | Paris            | 16  |
| Athen      | 25°   | Prag             | 17  |
| Barcelona  | 25°   | Rom              | 21  |
| Brüssel    | 16°   | Stockholm        | -8  |
| Budapest   | 20°   | Tel Aviv         | 30  |
| Bukarest   | 24*   | Tunis            | 25  |
| Helsinki   |       | Wien             | 22  |
| Istanbul   | 20°   | Zürich           | 14  |
|            |       |                  |     |
|            |       |                  |     |

\*Sonnenaufgang am Samstag: 6.33 Uhr, Untergang: 17.46 Uhr, Mondauf-gang: 8.48 Uhr, Untergang: 18.57 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# "Child of Bounty" auf den Spuren Käptn Blighs

"Wir hatten Glück, daß wir über-

lebten", sagte der australische Kapitän Ronald Ware, wieder zurück in Sydney. Und alle zehn Teilnehmer des 42tägigen Seeabenteuers waren sich darüber einig, daß sie sich nicht noch einmal auf so etwas einlassen würden. Dabei hatten sie für die 6000-Kilometer-Reise in ihrem kleinen Boot in mancher Hinsicht bessere Bedingungen gehabt als ihr Vorbild vor 194 Jahren, Kapitän William Bligh und seine 18 Matrosen von dem legendären Meutererschiff "Bounty". Immerhin haben sich Ware und seine Männer bei ihrem mutigen Abenteuer einen fast "originalgetreuen" Eindruck davon verschafft, was Bligh und seine Getreuen im Herbst 1789 zwischen der Südseeinsel Tonga und dem heute indonesischen Timor durchmachten.

Bligh (1754-1817) war mit dem 220 Tonnen großen Dreimaster "Bounty" nach Tahiti gesegelt. Die strenge Disziplin an Bord und das gute Leben auf Tahiti waren möglicherweise der Grund für die Meuterei unter Führung von Fletcher Christian. Die seinen Getreuen bei den Tonga-Inseln mitten in der Südsee aus. Sie erwarteten wohl kaum, daß Bligh England jemals wiedersehen würde. Aber der damals 34jährige Bligh gab ein geradezu einziartiges Beispiel seemännischen Geschicks, physischer und psychischer Kraft und Disziplin. Ohne ihn hätte niemand über-

Gerade was die Nahrung angeht, hatten es die zehn Manner 1983 auf Blighs Spuren deutlich besser. Ihnen stand viel vitaminreiche Kost zur Verfügung und ausreichend Wasser.

Als Bligh ausgesetzt wurde, durften seine Getreuen eine Tonne mit rund 125 Litern Wasser, 150 Pfund Schiffszwieback, 16 Stücke gesalzenes Schweinefleisch von je zwei Pfund, sechs Quart Rum und sechs Flaschen Wein mitnehmen.

Es dauerte 25 Tage, bis man wieder festen Boden unter den Füßen hatte: auf einer Insel vor der Nordostküste Australiens. Es waren furchtbare Tage. "Unsere Not war sehr groß", heißt es in Blighs Bericht. Und an anderer Stelle: "Die Portionen waren heute eineinhalb Unzen Schweinefleisch.

Meuterer setzten ihren Kapitän mit ein Teelöffel Rum, ein halbes Quart Kokosmilch und eine Unze Brot." Die Verpflegung wurde gelegentlich durch einen gefangenen Tölpel ergänzt. "Rumpf, Eingeweide, Schnabel und Füße teilte ich in achtzehn Portionen." Das Blut erhielten die besonders Geschwächten. "Unsere Körper waren nichts als Haut und Knochen, unsere Glieder voller Geschwüre."

> Wie nun sein australischer Nachfolger Ronald Ware berichtet, hatte sein Team in dem Boot "Child of Bounty" kaum besseres Wetter als die 18 damals. Zwei Tage lang tobten Stürme bis zu 110 Stundenkilometern. "Die Wellen waren 12-15 Meter hoch, und hätte ich nicht eine Menge Erfahrung mit australischen Brandungsbooten, hätten wir das wohl nicht geschafft." Den größten Teil der Fahrt über war die Bekleidung mit Salzwasser durchtränkt. Schlaf gab es kaum. Jeder verlor etwa sieben Kilo Gewicht. Außerordentlich lästig waren auch die Blasen auf den Gesäßen.

Wie Bligh, so hatte auch Ware nur ein Minimum an Ausrüstung an Bord, hatte auch er keine Karte und

mußte sich mit Kompaß, Sextanten (Bligh hatte einen Quadranten) und einer Taschenuhr behelfen. Immerhin hatte Ware ein Funk- und ein Lichtsignalgerät für den Notfall.

Vor allem aber in zweifacher anderer Hinsicht hatte es Bligh schwerer gehabt: Sein Boot war überladen und lag so tief im Wasser, daß die zurückbleibenden Meuterer darüber lachten. Bligh wie Ware verbrachten zwar 42 Tage auf See, doch die Männer auf den Spuren Blighs unterbrachen die Fahrt häufiger als ihre Vorgänger. Da Bligh keine Waffen bei sich hatte, fürchtete er eine Begegnung mit feindseligen Eingeborenen - eine Furcht, die Ware und seine Crew natürlich nicht mehr zu haben brauch-

Bligh veranlaßte später eine Strafexpedition, die nur wenig erfolgreich war. Drei Meuterer wurden gehängt. Christian und acht andere hatten sich auf der Insel Pitcairn niedergelassen. Ihre Nachkommen leben dort noch

Bligh brachte es noch zum Vizead-

den, aber Sie haben so schön gesprochen, daß ich Ihnen alles glaube." Thomas O'Neill, US-Parlamentsprasident, zu einer Rede Annemarie Rengers, die sie in Deutsch vor amerikanischen Parlamentariem gehal-

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

 Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

haupt abmahn- und klagebefugt ist.

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenios beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Gebührenvereinen muß das Handwerk gelegt

| An ZAW                                                              |                   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| Abt. Kommunikation                                                  |                   |   |
| Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2                                      |                   |   |
| Bitte senden Sie mir die Informatio<br>über Abmahnungen an folgende | onen<br>Anschrift |   |
| Name:                                                               | ·                 | • |
| Straße:                                                             |                   |   |
| PLZ/Ont:                                                            |                   |   |
|                                                                     |                   |   |



Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

Freitag, 7. Oktober 1983 - Nr. 234 - DIE WELT

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



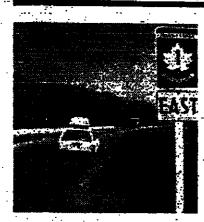

Kanada: Mit Zelt und Auto durch British Columbia

Bücher

Reisetips für den Herbst Neue

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Ausflugstip: Klein-Amerika im hessischen Butzbach

Seite VI

Märkte in Europa (III): Marché d'Aligre in Paris

Seite V



SÜDTIROL / Wanderung über das Hochplateau des Ritten

# Luftige Kühle lockt die Bozener und ihre Gäste auf den Berg

Tausend Meter oberhalb von Bozen, aus der Stadt in elf Minuten mit der Seilbahn zu erreichen, liegt das Ritten-Hochplateau, eine Mittelgebirgslandschaft zwischen den tief eingeschnittenen Flußtälern von Eisack und Talfer, wie ein sonniger Balkon über dem dunstigen Talbekken. In den über den Rittner Berg verstreuten Luftkurorten sorgen traditionsreiche Hotels und gepflegte Pensionen für das Wohl der Gäste. Hier kann man schwimmen, reiten, Tennis spielen und wandern. Bequeme Wege führen durch das parkartige Gelände mit wundervoller Dolomitensicht. Der mächtige Klotz des Schlern mit der feingliedrigen Santnerspitze beherrscht das Bild, daneben reiht sich das Filigran der Rosengartengruppe. Vom Rittner Horn, mit 2260 Meter Höhe Kulminationspunkt und Krönung der Wanderungen auf dem Ritten, kann man die Gipfel der Dolomiten von der Plose bis zur Pala nacheinander abzählen.

Für die Bozener war der Ritten von jeher beliebte Sommerfrische - das Wort hat hier seinen Ursprung. Aus der sonnendurchglühten Stadt flüchteten die wohlhabenden Kaufmannsfamilien schon seit dem 16. Jahrhundert in die luftige Kühle des Berges, und viele bauten sich hier ein "Frischhaus" als Refugium für die heißen Sommerwochen. So gab es in Mariä Himmelfahrt und Klobenstein ganze Kolonien solcher Sommersitze, deren Bewohner sogar ein einheitli-ches Statussymbol hatten: An Sonnund Feiertagen kann man heute noch sehen, daß die Patrizier in Maria Himmelfahrt weiße Lodenmäntel mit roter Verzierung tragen, die von Klo-

Reise durch

das Pfitschtal

schwarzem Kragen.

Seit langem ist das sommerliche Leben auf dem Ritten nicht mehr allein den Bozenern vorbehalten. Die Seilbahn und seit 1969 eine Autostra-Be - eine der schönsten Panoramastraßen Südtirols – verbinden den Ritten mit der Stadt. Überdies verkehrt eine elektrische Schmalspurbahn zwischen den Ortschaften auf dem Hochplateau - der Aktionsradius für Wanderer erweitert sich damit beträchtlich.

Berühmte Sehenswürdigkeiten am Ritten sind die Erdpyramiden. Auf einem Spaziergang von Oberbozen ins Katzenbachtal sind sie aus nächster Nähe zu betrachten: aus steilen Moränenhängen herausgewitterte Erdsäulen, die nach oben abenteuerlich - spitz zulaufen, jede mit einem dicken Stein wie mit einem Dach abgedeckt.

Für Kunstliebhaber sind die alten Kirchen auf dem Ritten ein Studium wert. Sankt Nikolaus in Mittelberg mit seinen Fresken ist die älteste, der malerische Kirchturm stammt aus der Zeit vor 1200. In der kleinen Jakobskirche in der Nähe von Oberbo-zen gibt es ebenfalls Fresken. Weithin sichtbar ist das Kirchlein von Sankt Verena am Steilabfall zum Eisacktal, auf rundgehobelten Gletscherschliffen erbaut. Unweit davon führte die mittelalterliche Verbindungsstraße vom Brenner nach Bozen für den den Ritten, ehe die Straße durch das wilde und hochwassergefährdete Ei-sacktal und – viel später – die Bren-nerautobahn gebaut wurden. An alten Wagenspuren läßt sich der Verlauf des Weges erkennen, auf dem die deutschen Kaiser nach Italien zogen. In Lengmoos liegt an dieser Route

ritter, die lange Zeit der kulturelle Mittelpunkt des Rittens war. Der alte Straßenzug folgt weitgehend der Via Claudia Augusta, die von den Römern gebaut wurde.

Überall am Weg laden gemütliche Gasthäuser ein, bei Tiroler Speck und einheimischem Wein neue Kraft zu schöpfen, mit der die Wanderung beschwingt weitergehen kann. Am Ritten wächst der Wein bis auf 1000 Meter Höhe, an den Sonnenhängen des Berges wird er überall angebaut. Auf dem steilen Fußweg hinab nach Bozen zeigt sich die Mannigfaltigkeit der sidlichen Vegetationen Die hellen, samtgrünen Lärchenwiesen gehen in Föhrenweld über danach kunnt Föhrenwald über, danach kommt man in die Weinberge, in denen es spürbar heißer wird. Blaugrüne Sma-ragdeidechsen huschen über den steinigen Pfad und verschwinden in die Ritzen der Gemäuer aus schönem rotem Quarzporphyr. Wo kein Wein wächst, tritt an seine Stelle dichter Buschwald, dazwischen gedeihen Terebinthen, Feigen und Weichselkirschen. Dann führt der Weg durch das berühmte Weindorf Sankt Magdalena. Die tiefgezogenen Dächer der prächtigen Höfe sind verborgen hinter den weit ausladenden Edelkastanien und Nußbäumen. Wir nähern uns der Stadt. Im Garten des Hotels Mondschein erholen wir uns von dem Marsch durch die Herbstsonne. CHRISTIANE SCHENK

Karte und Führer: Kompass Wander-karte 1:50 000, Nr. 54 "Bozen/Bolzano"; Bruno Mahlknecht, Südtiroler Ge-bletsführer 12 "Ritten", Bozen 21980.

Verkehrsamt Ritten,



# Bauernmalerei und Gotik in einer abgelegenen Ecke der Alpen

durch Zufall. Neugier auf die in Südtirol berühmten derben Bauernmalereien in der Kirche von St. Jakob in Pfitsch hatte uns in dieses abgelegene Hochtal gebracht. Doch die alte Kirche ist verschlossen.

Den Schlüssel? Der Neuwirt in St. Jakob kratzt sich am Kopf, Ja, den wird der Mesner haben. Der wohnt in einem alten Haus, drüben, jenseits des Pfitschbaches. In der Stube hokken sieben oder acht Katzen auf dem Kachelofen, eine alte Frau kommt uns entgegen. Ihr Bruder, der Mesner, sagt sie, sei in der Werkstatt, wir sollten nur hingehen. Der Mesner ist Radelmacher und dabei, ein Spinnrad zu bauen. Nur zwei Tage braucht er dazu, versichert er uns. Aber den Schlüssel der alten Kirche, den gebe es nur beim Verkehrsverein. Und der ist in Sterzing draußen.

Ins Pfitschtal kommt man nur

Wir wollen die Bilder sehen, also fahren wir die 20 Kilometer talauswärts bis Sterzing, bringen im Büro des Verkehrsvereins unser Anliegen vor. Doch den Schlüssel gibt es auch hier nicht. Den habe der Pfarrer von Kematen im Pfitschtal, denn auch St. Jakob gehöre zu seinem Sprengel.

Gewiß, meint die Pfarrhaushälterin, den Schlüssel habe der Herr Pfarrer schon, doch sei er verreist und habe den Schlüssel wohl noch im Handschuhfach seines Wagens. Zuletzt nämlich sei eine Hochzeit in der alten Kirche gewesen, danach habe der Herr Pfarrer die Kirche abgeschlossen und wohl vergessen, den Schlüssel an den Haken zu hängen.

Wir haben die Bilder von 1789 nicht zu sehen bekommen, aber dafür ein Tal kennengelernt, das nostalgischen Vorstellungen von der heilen Bergwelt noch recht nahe kommt. Bei Sterzing zweigt die Straße ins Pfitschtal ab, führt von Süden her in die Bergwelt der Zillertaler Alpen hinein. Wiesen ist der erste Ort im Tal, Sitz der Gemeindeverwaltung Pfitsch. Dann wird die Straße schmal, kurvenreich, steigt stellengenden Bergwänden, scheint manchmal auf die fast senkrecht stehenden Felsen zuzulaufen.

Dann taucht ein kleiner Ort auf, Afens. Ein winziges Kirchlein, ein paar alte Häuser mit braunverwittertem Holzwerk und weißgetünchten Grundmauern, ein paar Heustadel, dann sind wir wieder zwischen den Felsen. Der Talboden wird ganz weit, hier hat sich einst über zehn Kilometer jener Pfitscher See gedehnt, der sich im 13. Jahrhundert bildete und das untere Pfitschtal bis Sterzing hinaus verwüstete. Bis heute lebt die Katastrophe vom Pfitscher See in der Überlieferung des Tales.

Im Sonnenhang liegt Kematen. Der Name, der soviel wie geheizter Raum bedeutet, weist den Ort als alte Siedlung aus. Das Sträßchen durch das Dorf ist so eng und unübersichtlich, daß Gegenverkehr zum aufregenden Erlebnis wird. Doch es sind nicht viele Fahrzeuge unterwegs.

Steil windet sich ein Bergsträß-

chen zum Pretzhof hinauf, einem Schnitzwerk und Rundbögen, drän-Spezialitätenlokal, wie es weit und breit nicht zu finden ist. Auf der Speisekarte gibt es weder Schnitzel, Pommes frites oder Spaghetti, hier werden Schlitzkrapfen serviert und Blutnudeln, grauer Käse und Kamin-

wurzen, Südtiroler Bauernkost. Der Hof liegt hoch über dem Tal, mit großartigem Blick aus der Gaststube über das Pfitschtal und zum Eisacktal, zu den Sarntaler Alpen hinüber. Was immer Pfitschtaler Bauern bei ihrer Arbeit an Werkzeugen und Geräten brauchen, ist an den groben Balken zur Dekoration aufgehängt. Von den Schneereifen, die den Pferden beim Holzrücken unter die Hufe gebunden wurden, bis hin zu den riesigen Bohrern, mit denen man Baumstämme ausbohrte, um sie als Rohre benutzen zu können.

Vor der großartigen Kulisse der weißschimmernden Zillertaler Alpen liegt, 1490 Meter hoch, St. Jakob, der Hauptort des inneren Pfitschtales. Alte Bauernhäuser, zum Teil mit kunstvoll verzierten Balkonen, mit

gen sich um die beiden Kirchen, von denen die alte gotische St.-Jakobs-Kirche ihren hohen, spitzen Turm wie einen überdimensionalen Bleistift vor den Bergen aufragen läßt.

Beim Neuwirt sitzen ein paar Manner in der Gaststube beim Kartenspiel. Sie haben Gesichter, die jeden Schnitzer als Modell reizen müßten. Die Gespräche gehen um den Ausbau der Talstraße, um das Holz droben im Bergwald und um den Fremdenverkehr. Warum es den nicht im Pfitschtal gebe, wollen wir wissen. Die Männer in der Wirtsstube zucken die Schultern. Man hat es bislang verschlafen, geben sie zu. Aber die Anfänge seien ja gemacht. In allen Orten des Tales gebe es moderne Unterkunftsmöglichkeiten. Und es kämen doch schon Fremde, die von hier aus wanderten. In den Talschluß hinein, zum Pfitscher Joch hinauf mit seiner großartigen Aussicht, zum Hochfeiler oder zur Landshuter Hütte auf dem Kraxentragersattel. Ein Unikum sei diese Hütte, beteuern die

Männer. Denn die Hütte des Alpenvereins stehe genau auf der Staatsgrenze. Der italienische Teil sei heute verfallen, doch der österreichische Hüttenteil sei bewirtschaftet und gut im Zustand.

Wovon die Menschen hier leben, verrät die Vielzahl der Heustadel im Talgrund, die Berge aufgestapelter Baumstämme am Straßenrand: von der Land- und Forstwirtschaft. Nur wenige der Männer pendeln täglich hinaus nach Sterzing zur Arbeit. Im Sommer und Herbst kommen die Touristen, die Wanderer, die in die Pfunderer Berge ziehen oder zu den Eisriesen der Zillertaler. Mineraliensammler lockt das Tal mehr und mehr an. Die alten, längst aufgegebenen Knappenstollen im Tal sind begehrte Fundstätten. Doch in den Katalogen der großen Reiseveranstalter ist der Name des Pfitschtales noch nicht zu finden.

CHRISTOPH WENDT Auskunft: Verkehrsverein Wiesen-

# NACHRICHIEN

Das neunte Festival International du Cirque, das mit internationalen Spitzendarbietungen aus der Zirkuswelt aufwarten wird, findet vom 8. bis 12. Dezember in Monte Carlo statt. Die Eintrittspreise betragen zwischen umgerechnet 15 und 75 Mark (Auskunft: Fürstentum Monaco - Staatliche Zentrale für Tourismus und Kongresse, Mainzer Land-straße 174, 6000 Frankfurt/M.)

#### Preiswert in die USA

Bis zu zehn Prozent verbilligte Charterflüge in die USA bietet die ADAC Reise GmbH für den Winter 1983/84 an. Eine Preisermäßigung der USA-Angebote ist trotz des gestiegenen Dollarkurses möglich, da die Maschinen Richtung Europa dank der Reisefreudigkeit der Amerikaner stärker ausgelastet sind (Auskunft: ADAC Reise GmbH, Baumgartnerstraße 53, 8000 Mün-

#### Schweiz-Faltblatt

Das neue Faltblatt "Schweiz (W) international" der Schweizer Verkehrszentrale informiert über Seilbahnen, Skilifte, Langlaufloipen, Skipisten, Curlingrinks und Tennissowie Squashhallen von 230 Ferienund Winterkurorten. Außerdem gibt das Faltblatt, das kostenlos bezogen werden kann, Auskunft über Anzahl der Hotels und die Möglichkeiten zum Wintercamping (Auskunft: Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt/M.).

#### Reisen mit der Bahn

Preiswerte Pauschalreisen mit der Bahn innerhalb Deutschlands und nach Österreich bietet FTS (International Tourist Services) bis Ende Oktober. So kostet zum Beispiel eine Urlaubswoche in einer Pension oder einem Privatzimmer mit Frühstückin Grömitzan der Ostsee ab 259 Mark (Auskunft: alle Reisebüros im Kaufhof und bei Hertie sowie alle Buchungsstellen mit dem Prima

| Agypten            | i Pruna             | 2,63    |
|--------------------|---------------------|---------|
| Belgien            | 100 Franc           | 4,97    |
|                    | 100 Kronen          | 28,50   |
| Finnland           | $100  \mathrm{Fmk}$ | 47,25   |
| Frankreich         | 100 Franc           | 34,75   |
| Griechenland       | i 100 Drachme       | n 3.30  |
| Großbritanni       | ien 1 Pfund         | 4,00    |
| Irland             | l Pfund             | 3,18    |
| Israel             | l Schekel           | 0.075   |
| Italien            | 1000 Lire           | 1.71    |
| Jugoslawien        | 100 Dinare          | 2,60    |
| Luxemburg          | 100 Franc           | 4,97    |
| Malta              | 1 Pfund             | 6,30    |
| Marokko            | 100 Dirham          | 37,00   |
| Niederlande        | 100 Gulden          | 90,25   |
| Norwegen           | 100 Kronen          | 36,50   |
| Österreich         | 100 öS              | 14,32   |
| Portugal           | 100 Escudos         | 2,60    |
| Rumänien           | 100 Lei             | 4,75    |
| Schweden           | 100 Kronen          | 34,50   |
| Schweiz            |                     | 125,00  |
| Spanien            | 100 Peseten         | 1,79    |
| Türkei             | 100 Pfund           | 1,50    |
| Tunesien           | l Dinar             | 4,00    |
| USA                | 1 Dollar            | 2,67    |
| Kanada             | 1 Dollar            | 2,18    |
| Stand yors 4 Ok    | tober – mitgeteilt  | von der |
| Deservation Proper | C Ferran Johns C    |         |

Pfitsch, Stadtplatz, I-39049 Sterzing.

# Im kalten Winter in den ewigen Frühling der Karibischen Inselwelt: Karibik-Kreuzfahrten mit MS Vistafjord.



#### Karibische Inseln

Tour HAT 440 A 15 Tage 6.1.-21.1.84 Tour HAT 440 B 15 Tage 27.1.-11.2.84 Tour HAT 440 C 15 Tage Tour HAT 440 D 15 Tage 9.3.-24.3.84 Lufthansa-Linlenflug nach Miami. Transfer nach Miami Beach zum Hotel Sheraton Bal Harbour. Übernachtung. Gemeinsamer Ausflug zum Seaquarium. Transfer nach Port Everglades zur Einschiffung auf MS Vistafjord.

Kreuzfahrt: Port Everglades - 2 Tage auf See -Santo Domingo/Dom. Republik - 1 Tag auf See - Kingstown/St. Vincent - Brigdetown/Barbados -St. John's/Antiqua - Tortola/Brit. Virgin Islands -St. Thomas/US Virgin Islands - San Juan/Puerto Rico – 1 Tag auf See – Port Everglades. Lufthansa-Linienflug Miami – Frankfurt.

Vorprogramm A+C Ab DM 6.500 HANSEATIC TOURS-Reisebegleitung

# Kleine Karibische

insel-Kreuzfahrt Tour HAT 441 A 10 Tage 19.1.-29.1.84 9.2.-19.2.84 1.3.-11.3.84 Tour HAT 441 B 10 Tage Tour HAT 441 C 10 Tage Tour HAT 441 D 10 Tage 22.3.- 1.4.84

Lufthansa-Linienflug nach Miami. Transfer nach Miami Beach zum Hotel Sheraton Bal Harbour. Übernachtung. Gemeinsamer Ausflug zum Seaquarium. Transfer nach Port Everglades zur Einschiffung auf MS Vistafjord.

Kreuzfahrt: Port Everglades – 2 Tage auf See – St. Croix/Virgin Islands – Gustavia/St. Barthélèmy – Philipsburg/St. Maarten – 1 Tag auf See – Cap Haitien/Haiti - 1 Tag auf See - Port Everglades. Lufthansa-Linienflug Miami - Frankfurt.

Ab DM 4.820 Vorprogramm A+B HANSEATIC TOURS-Reisebegleitung

Wir bieten ihnen 3 Möglichkeiten, durch interessante Vorprogramme Florida intensiv kennenzu-

Vorprogramm A 4 Tage Badeurlaub in Miami. EZ-Zuschlag DM 630 Vorprogramm B

6 Tage Florida-Rundreise. DM 1.090

5 Tage Florida-Rundreise.

HANSEATIC TOURS-Reisebegleitung

EZ-Zuschlag DM 590

EZ-Zuschlag DM 500

#### Eine ideale Kombination Sie können die Tour HAT 441 D (22.3.-1.4.84) mit

einer geruhsamen, aber interessanten Transatlantikkreuzfahrt bis nach Genua verbinden: Bermuda - Azoren - Madeira - Cadiz - Menorca -Genua.

Tour HAT 447 24 Tage ab DM 9.150 **HANSEATIC TOURS-Reisebegleitung** 

Wenn diese Reisen Sie Interessieren, gehen Sie bitte mit dieser Anzeige in Ihr Reisebüro oder rulen Sie uns an: Sie erhalten umgehend unsere Pro-

## Winterurlaub in TUNESIEN



Einfach mal "abschalten", sich ein bißchen verwöhnen lassen, die Sonne genießen, wieder zu sich selbst finden. Tunesien -Sonne für Körper und Seele. In zwei Stunden sind Sie da. Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder direkt an das Fremdenverkehrsamt Tunesien:

Frankfurt (0611) 2318 91 Düsseldorf (0211) 35 9414

HOLLAND

# Willkommen in . . .

Ihr Feriengenuss verdreifacht sich in einer Weltstadt mit zwei Nordseebadeorten.

Scheveningen: lebendig rund um das Jahr mit
Spielkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace
Promenade – 'Shopping' auch am Sonntag!

Den Haag: königliche Residenz mit historischer Tradition
Kijkduin: intim-gesellig für die Familie mit Ladenzentrum
(auch am Sonntag geöffnet.)



#### **SCHEVENINGEN**

**STEIGENBERGER** 





Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV, 2 Restaurants, Bars, freier Eintritt ins Wellenbad, Casino unter gleichem Dach.

Aus unserem Angebot:

Schickes Wochenende (2 Nächte) ab Hfl. 180.- p.P. 1 Woche Urlaub (7 Nächte) ab Hfl. 490,- p.P. Von Sonntag bis Freitag (5 Nächte) ab Hfl. 350,- p.P.

Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt, Auskunft und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deynootplein 30, NL-2586 CK Den Haag, Telefon 0031-70-520052 oder SRS-Steigenberger Reservation Service, Telefon 0611-29 52 47.







#### **Eurotel** Scheveningen

Mrt dem einzigen Dachrestaurant und Blumenterrasse in Den Haag/Scheveningen, Appartements und Hotelzimmer ab Hill 65,- bis Hft 95.- p P Im 200 Meter-Radius Strand, Pier, Wellenbad, Kurhaus, Casino 150 Betten, eigener Parkplatz, 1. Klasse \*\*\*, Deutsche Hoteldirektion Tel., 0031-70-512821. Spezielle

#### **DEN HAAG**

Günstig-Arrangements mit vielen Extras! Zwei Übernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200 Fordem Sie per Gutschein grafis Farborospekt an bei:



#### KUKDUIN

HOTEL Deltaplein 200
2554 EJ Den Haag/Holland • 120 modern ausgestattete Appartements, Kochnische, Balkon, Bad, Dusche und Telefon • Schwimmbad (überdeckt), Sauna. Fitness Zentrum, Kinderbetreuung, Bar, Terrasse, Restaurant.

10 Autominuten von Den Haag Scheveningen • Geselliger Sepboulevard, Ladenpromenade, Restaurants. • Haustiere wilkemmen • Informationen unter Telefon. 0031-70-254025 Günstig-Angebot:

| Apparten   | ient für max 5 Personen ab Hft 100,- p.T. einscht MWSt.                                      |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Name:      | Ich bestelle hiermit Ihr gratis Informationspaket<br>zu Scheveningen/Den Haag/Kljkduin 1983. | <b>*</b> |
| Anschrift: |                                                                                              |          |
| Wohnort:   |                                                                                              | _        |

An: VVV Den Haag/Scheveningen/Kijkduin Groot Hertoginnetaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sie sich bitte direkt an das Hotel Ihrer Wahl.

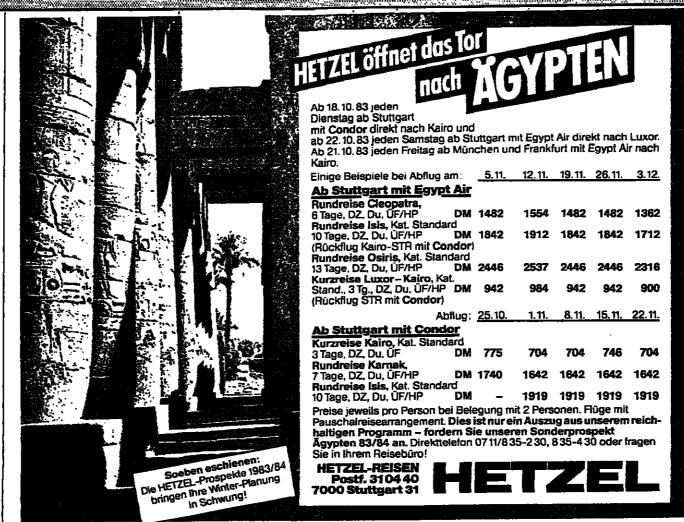

# Südafrika Fragen Sie Ihr IATA Reisebüro oder

SOUTH AFRICAN AIRWAYS Ballindamm 17 · 2 Hamburg 1 Telefon (040) 321771

Fernitige ab Beneiux, z. B. Mexico 1525,-, Liana 1795,-, Caracas 1495,-, Quito 1740,-, Johannisburg ab 1710,-, Rio 2145,-, Beenos 2395,-, Evaluar 2465, Beenos 2395,-,

KARIBIK und KANAREN Franz. Antillen für Individualisten, 2 Wo. Ü/F u. Plug ab DM 1990,-. Unbe-kannte u. romantische Kanaren-Per-len 2 Wo. Ü/Flug ab DM 860,-PRIVATOURS, Hauptstraße 13 a 6393 Wehrheim, Tel. 06081/5 90 62

r. 931.- Lima 1865.-990.- Santiago 2395.-795.- B. Aires 2395.-1620.- Rio/Recite 2165.-1445.- ABC ab Frankturt: 1595.- Miami ab 1155.-TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3

C-Adenauer-Pl. 15, 02 28/46 16 63 1799,- DM Fernflüge + Amerika Reiseser G2151/15 28 + 940/46 28 15

ISRAEL — Campingflüge ab DM 550,- (ab München) ab DM 730,- (Hembury/Hannoy DM 730,- (Hamburg/Hannove sp. anfordern: FTV, Flug v. Tot GmbH.Cornelius 12,8 Münche (089) 26 31 20, PS 521 33 11

Guernsey
St. Peter Port, Hotel Fark View House
Wir bieten für die Herbstferien die
richtige Alternative zu Sylt. Rolf und
Perihan Bars heißen Sie mit herrtichem Frühstlicksbuffet willkommen. chem Frühstlicksbuffet wnnochen Tel. 00444/912 78 05 oder Hamburg 040/538 58 20

# Ferienhäuser\*Hotels

12 Tage Skiurtsub inkl. Ferienhaus, WC/Du 12 189 Skillardub tilkt. Fateritikalis. 11
Halbpension, Sauna, Skillarsfüstung und
Unterneht, Skipaß für die Lifte,
Schiffsreise mit FINALET (Pikw Inkl.)
hur DM 693,— (kaum zu glauben).
Das weiteren Sonderprogramme Weihnachten
und Ostern, Kurzneise mit FINNJET DM 338,—



#### Mit oft reisen nach Agypten

Āgypten – mehr als Sand und Sonne.

Unsere Spezialistin mit 12-jähriger «Agyptenerfahrung-hat das Programm gestaltet! Zum Beispiel :

1-Wochen-Rundreise : Kairo - Luxor - Assuan ab DM 1.698,-12-Tage-Rundreise : Kairo - Tell el-Amarna

Dendera - Abydos - Luxor Edfu - Kom Ombo - Assuan ab DM 2.268,-1-Wochen-Rundreise mit Mi-

Kreuzfahrt: **Kairo - Laxor** Esna - Edfu - Kom Ombo -Assuan ab DM 2.079,-Ausfing Abu Simbel DM 228

Oder für »fortgeschrittene Ägyptenreisende: Wir sorgen für Transport und Unterkunft – Sie gestalten Ihr Programm selbst. Für Segel-und Tauchfreunde: Segeltörns im Roten Meer. Fordern Sie Prospekte an : in Ihrem Reisebüro oder bei

oft-reisen, Hospitalstraße 32 7000 Stuttgart 1 Tel. 0711/295666, 295177 För Kurzentschlossene mach Grie-cheniand: 14 Tg. im Strondhotel Stella Maris, inkl. Fing tear DM 1388,-. Tel. 8611/431 24 16

reriffa, Playa Paraisa: Flog Aparthotel günst. abzugeben Tel. 9611/631 24 16



Pauschalteren, Senderfüge Gelterlaub, Yachtelarter Individuelle Beratung

indien Wented Maharadschas f. Palastrund relss 14. 1.-28. 1. 84 DM 5395,reiss 14. 1,-25. 1. 84 DM 5395,
Kamel-Safari durch Rajasthan
18. 12. 63-8. 1. 84 DM 4990,
TRAVELLERS\* CLUB
Traunerstraße 1a. 8220 Traunstein
20.8 61/1.32.81



Telefon 0421 23 92 45

#### TVA EN

# ABANO TERME (Italien)

Auskunft und Anmeldungen für Kur gegen Arthritis -Rheuma - Ischlas - Entschlackung - Idealer Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibad, Tennis usw.) **KUR UND GESUNDHEIT** SONDERANGEBOT-WINTER 1983-84
BUSREISE AB MÜNCHEN INBEGRIFFEN

| ZIMMER                                                                                   | ABFAHRTSTERMINE     |                                   |                     |                                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| A - Appartements:<br>(60 cm. insgesamt) Schlafzminer,<br>Wohrraum, Bad. WC. Vomaum, Bal- | bis                 | Vom<br>3.12.83<br>bis<br>17.12.83 | bis                 | Vom<br>23.12.83<br>bus<br>7.1.84 |  |  |  |  |
| kon, Telefon, Künischrank, Klima-<br>Anlage                                              | VP<br>1.300         | <sup>VP</sup><br>1.300            | уР<br>2.060         | VP<br>1.640                      |  |  |  |  |
| B - Zimmer mit Bad, WC u. Bidet<br>Vorraum, Balkon, Telefon                              | 1.200               | 1.200                             | 1.940               | 1.520                            |  |  |  |  |
| C - Zimmer mit WC u Bidet, Telefon,<br>Balkon                                            | 1.100               | 1.100                             | 1.830               | 1.410                            |  |  |  |  |
| ERANSTALTUNGEN WEIHNACHTEN<br>u. NEUJAHR - OHNE AUFPREIS                                 | 14 Tage<br>10 Kuren | 14 Tage<br>10 Kuren               | 21 Tage<br>10 Kuren | 15 Tage<br>10 Kuren              |  |  |  |  |
| Enzelzimmer-Zuachtag: Dx1 7 pro Tag.                                                     | IV KUREN            | 10 Kuren                          | IU KURRII           | WAL MAYS                         |  |  |  |  |

Abano Terme - Via Bazarin 2 - Ruf 667154 - Telex 430240 Torerm. München - Kura-Werbung Amulfatr. 4-8 Ruf 594962-591816 - Telex 523588 Cura D Stuttgart (in Releably) Itemar) Laufenschlagerstr. 20 - Ruf 296629 - Telex 722287 Köln - Kura-Werbung - Burgmeuer 4 - Ruf 246414 - Telex 8883357 Cura D

#### Goldener Herbst an der Südtiroler Weinstraße Pension Lambrechtshof, Eppan

Ruhig, am Rande eines alten Kastanienhaines, mit weitem Blick über das Etschtal zu den Dolomiten. Nur 10 Min. vom Ortszentrum. Alle Zi. mit Bad o. Du./WC, meist Balkon, Sonnenterrassen, 3 Speisesäle, Banernstube, Lesezi. Fernsehr., Garten mit Freibad, Hollenbed, Sauna, Solarium, FitneBraum, eig. Temnisplotz stehen dem Gast zur Verfügung. Deutsche u. ital. Küche, reichh. Frühstlicksbülfett.

Hollpension ob DM 34.- pro Pers./Tog
Pension Lombrechtshof, 1-3967/ Eppon, Prov. Bz., itaßen
Tel. 9639/471/52280
Schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an.

#### 



# Was ist noch schöner als der letzte Urlaub

Die Vorfreude auf den nächsten! Und damit Sie diese Vorfreude so richtig auskosten können — dazu sollen ihnen die Reiseanzeigen in WELT und WELT am SONNTAG dienen.

Zum Planen, Prüfen, Vergleichen --- und

zum Entscheiden: für

den schönsten Urlaub, den Sie je

hatten.

1/2, 1, 2, 3, ... und mehr Tage

10 Liftanlagen auf zwei Gletschern 12 km Gletscherstraße direkt zum Gletscher Hotellerie und Gastronomie mit jeglichem Komfort - Apreski: Total programm Hallenbäder Ski und Spaß Pauschalangebot

Schneegarantie
 Gletscher Skipässe für

 Umfangreiches Freizeitab ÖS 540.-MO Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

#### Hotel Schloß Sonnenburg

Im grünen Pustertal liegt auf einem weitiäufigen Hügel, über dem Zusammenfluß v. Rienz u. Gader, das ehemal. Kloster Sonnenburg (1018–1785). In den jahrhundertealiten Mazern stehen dem Gast die restaurierten, historischen Räume mit ihren holzgetäfelten Stuben, reichgeschnitzten Kassettendecken, Fresken. Kachelofen, romanischen und gotischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung Heilenbad, Sausa, Fitneß- und Fernsehwuun). Der Parkplatz, ein großer Gatten und Sonnenterrassen befinden sich innerh. der Ringmanern. Alle Zi u. App. haben Badbzw. Du. u. WC. Unsere Köche bietet neben deutschen und ital. Gerichten Südtiroler Spezialitäten. Zum Frühstlick gibt es ein großzügiges Buffet.

Hößpansion ab DM 39-, pro Pars. Mog.
Skifahrer haben ideale Möglichkeiten am Kronplatz (5 km entf., ca. 90 km Skipisten) und in Corvara, Arabba. Canazel, Gröden (in 20 Min. erreichen Sie diesen größten Skizitkus der Dolomiten). Langtäufer können zwischen vielen wunderschönen Lolpen wählen. Weihanchtsangebot: vom 20.–26.

12. 83, 6 Tage HIP ab DM 375.-.

474-44 099 oder 4 41 32. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach an!

#### Heute buchen – morgen fahren!

Kommen Sie zu uns ins sonnige Südtlrol. Neues großzügig ausgestattetes Famillenhotel für Anspruchsvolle. Halbeension von 62,- bls 75,- DM pro Person. Kinderemäßigung, im Preis inbegriffen: Hallenbad, Hot-whirl-Pool, Solarium, Sauna, Fitness-Geräte, Tischtennis und Liege-

Großes Frühstücksbüfett, 4-Gang-Menü plus Salatbar, Musikabehde, 1 geführte Wanderung. Komfort-Zimmer meist im Appartementstil mit Balkon und Buffen Sie uns an.

#### Hotel \*\*\* Fürstenhof . \_ -- --Egger, Telefon 00 39 / 4 73 / 5 94 51

I-39017 Verdins/Schenna oder fordern Sie unseren Prospekt an

# Anzeigen-Bestellschein für

# FERIENHÄU/ER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 98,04 15 mm/lsp. = DM 147,06

25 mm/lsp. = DM 245,10

30 mm/lsp. = DM 294,12

5

20 mm/lsp. = DM 196,08

15 mm/2sp. = DM 294,12

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standartgestaltung

# DIE 🔮 WEI WEDDESONYIAG

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

An DIE WELT/WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von . Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_ Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG. Straße/Nr. \_ PLZ/On\_

NORDS

KUR-PARKHO!

**BUCHER** 

Unterwegs zwischen Names, Tou-

louse und Biarritz war die Autorin

Katja Hassenkamp, langjährige Mit-

Frankreich entdecken

tti. 7. Oktober 186

mel-Salari Juich Rasses 1 12 St. 8 1 84 [61 89] RAVELLERS CID mercarahe 13 8220 (con **2 08** 61/1 32 81 AMERIKA-FIJ

and TURBOK AS REIG n Citias Moncrole 1870 - State 1870 .F. €.V. - 28 Brems achhauser Heen eleton 0421 23 92 TENERIFFATOR

Charles daubeten Gante Charles in Poster in 16.

rgen fahren imge Sadhiel hamiltook a tot Ansprude DM pro Person Kinde literature Hot-whirt-Par Batterns and Lea

-Morey plan Salathar, Wanderson gente bie mit Galben un

tenhof g. 4 73 59451

Program a

arbeiterin der REISE-WELT, bei ihren Recherchen für den neuen LN-Touristikführer "Südwestfrank-reich kennen und lieben" (Preis 12.80 Mark). Badefreuden in der Brandung der Atlantikwellen, kalorienheltige Versuchungen in Form getrüffelter Gänseleberpasteten und herzhafter Cassoulets lagen ebenso am Weg wie herrliche Bor-

deaux-Weinlagen oder die Austernbanke von Arcachon. Aber die Autorin schildert die vielseitigen Landschaften des Südwestens nicht nur als Stationen für Wasserratten und Gournets. Immer wieder zwischen der Loire und den Pyrenäen stäßt der Reisende auf Überbleibsel der fesselnden Geschichte Frankreichs, von den Urzeithöhlen im Perigord über das Schloß des Musketiers d'Artagnan bis zu den Wehrdörfern des 100jährigen Krieges, Katia Hassenkamp beschränkt sich nicht auf die Beschreibung der Sehenswürdigkeiten, der landschaftlichen Schönbeiten und der historischen Ereignisse. Sie hat den Text gespickt mit touristischen Detailinformationen, gibt zum Beispiel Hinweise auf einen einladenden Bauernhof, wo man in den Wintermonaten die Zubereitung der berühmten Gänseleberpasteten erlernen kann, auf versteckte Kirchlein, deren Schlüssel im nahen Bistro zu holen sind, wo man auch gleich Erklärungen über die Geschichte des Gotteshauses bekommt, oder wie man bei Maria, Helen, Hank und Michel alternative Ferien machen kann. Wer sich aus diesen Informationen das Passende berauspickt, wird das Land bestimmt kennen- und lieben lernen.

Indien-Vielfalt

Kultureller Reichtum, gepaart mit tropischer Landschaft, lebendigen Traditionen und einer alles durchdringenden Religion, prägt den Süden Indiens mehr noch als den Norden. Um diese Vielschichtigkeit in den Griff zu bekommen, beschränkt sich der "Südindien"-Band der Reihe "Richfig Reisen" (Du Mont Verlag, 26 Mark) auf diesen Teil des Riesenlandes. Einige Kapitel über Geschichte, Herrscher und Dynastien, Religionen und den Alltag. kenntnisreich und locker aufbereitet gebenersteit maleinen alleemeinen Überblick. Es folgen detaillierte Beschreibungen und Vorschläge für Rundreises in den Bundesstaaten Maharastera, Karnataka, Andra Pradesh, Tamil Nadu (Madras) und Ke-Ma Der Gewinn liegt in der Verbindung personlicher Reiseerlebnisse mit sachlicher Information.





# Mit dem Auto über den / Adler wiesen den Weg zu den Rockies Trans Canada Highway / Adler wiesen den Weg zu den Rockies

Erst in allerletzter Minute waren wir darüber informiert worden, daß der zugesagte Camper, wie hier die Wohnmobile heißen, nicht zur Verfügung stehe, da erstmals in der Nachsaison alle Fahrzeuge dieses Typs restlos ausgebucht seien. Man bemühte sich redlich, uns Kanada mit Auto und Zelt schmackhaft zu machen - eine ganz neue Variante im

Angebot der Veranstalter.
Mal abgesehen davon, daß eine solche Exkursion auf einer sehr viel niedrigeren Komfortebene als in einem rollenden Heim stattfindet, weist sie ein weiteres entscheidendes Manko auf: Man muß die gesamte Ausrüstung jeden Abend auspacken, das Zeit aufschlagen, am nächsten Morgen wieder abbauen, alles zusammenpacken und verstauen... Dafür jedoch versprach ein solcher Rückfall in die Kampiergewohnheiten der Prospektoren, Goldwäscher und Pelzjäger aus der Frühgeschichte dieses Landes – das ist gerade 150 Jahre her! – eine größere Nähe zum wirkli-

chen Abenteuer Zwar sollten wir selbst während all der Zeit von Begegnungen mit Bären und ihrem nächtlichen Besuch verschont bleiben, doch im Jasper National Park machten wir die Bekanntschaft von zwei Bayern, denen ein Bär die ganze Rückwand ihres Zeltes zerfetzt hatte. Entgegen den Warnungen der Reiseführer hatten sie eine noch von ihrem heimatlichen Metzger-stammende Wurst für den Fall nächtlichen Hungers mit ins Zelt genommen. Und deren Witterung war Meister Petz nicht entgangen. Die Bayern kamen zwar mit dem Schrek-

Vancouver ken davon, doch das Zelt war kaputt und die Wurst weg...

Man sollte dem sich recht international gebenden Vancouver nicht den Rücken kehren, ohne wenigstens drei Dinge gesehen zu haben: den alten Stadtteil Granville, heute besser als "Gastown" bekannt, das nach San Francisco zweitgrößte Chinesenviertel Nordamerikas – hier wohnen überwiegend die Nachfahren jener Tausenden von Himmelssöhnen aus dem Reiche der Mitte, die man vor hundert Jahren als Kontraktarbeiter zum Bau des westlichen Abschnitts der transkontinentalen Eisenbahn schiffsladungsweise herübergeschafft hatte - und den Stanley Park mit seinen hoch aufragenden indianischen Totempfählen und tausendjäh-

Kanadas drittgrößte Stadt und sein bedeutendster Hafen am Stillen Ozean breitet sich anmutig über die liebliche Hügellandschaft einer Halbinsel der Strait of Georgia, durchschnitten von den Mündungsarmen des Fraser River und dem tief einschneidenden Burrard Inlet. Mit ihrer Skyline schlanker Hochhäuser inmitten einer großartigen, aus Bergen, Fjorden, Buchten und Flußarmen gebildeten Kulisse, den Parks voll subtropischer Vegetation und ihren Wasserfronten gehört sie zu den schönsten Hafenstädten der Welt.

rigen Baumveteranen.

Wenn man Vancouver auf der Stra-Be Nr. I, dem Trans Canada Highway, verläßt, befindet man sich schon auf der längsten nationalen Autostraße der Welt. Sie beginnt 105 Straßenkilometer weiter westlich in der Hauptstadt Victoria auf Vancouver Island und führt, sechs Zeitzonen durcheilend, 8000 Kilometer weit bis zur City of St. John's, Hauptstadt der Inselprovinz Neufundland - Kanadas am weitesten nach Osten und in den At-

lantik vorgeschobener Punkt. Der Highway, auf den ersten 80 Kilometern noch autobahnähnlich mit vier Fahrspuren ausgebaut, ähnelt später nur mehr einer deutschen Bundesstraße: zweispurig, zu beiden Seiten Haltestreifen, am Berg ge-wöhnlich eine Überholspur, die Höchstgeschwindigkeit zwischen 80 und 90 Stundenkilometern wechselnd. 500 Dollar beträgt die Höchststrafe "for littering highway", doch wer wird schon Abfälle aus dem Fenster werfen . . .

Das Land ist zuerst noch flach und eben. Der graugrün unseren Weg begleitende Fraser besteht nur aus ein paar kümmerlichen Rinnsalen im breit ausufernden Kiesbett und läßt nichts von jener grandiosen Unbezwingbarkeit ahnen, die seine Wasserführung im Mittelabschnitt ausmacht. Bei Hope und Spuzzum wird er von der Straße Nr. 1 überquert bei letzterer Brücke bereits in die Enge des Canyons gezwängt. lehmiggelb verfärbt und als tosendes Wildwasser dahinschießend.

In Yale, auf halber Strecke zwischen beiden Flußübergängen, endet die freundlich heitere Schwemmlandebene und beginnt der im Zeitalter der Rindenkanus unüberwindliche Teil des Stroms, an dessen Untiefen und Klippen selbst die aufsteigenden Lachse in erheblicher Anzahl von der furchtbaren Kraft des Wassers zerschmettert werden. Namen wie Hell's Gate und Black Canyon für bis zu 60 Meter Wassertiefe aufweisende Engen, wo die Strömungsge-schwindigkeit mehr als dreißig Stundenkilometer beträgt, sprechen ihre eigene Sprache.

Noch heute gilt die Fraserschlucht sowohl für die Passagiere der Canadian Pacific Railroad als auch die Autofahrer auf dem Trans Canada Highway als der wildeste und spektakulärste Streckenabschnitt der gesamten transkontinentalen Eisenbahn- und Highway-Route. In sanften Biegungen klettert die

Straße später zum durch die Monashee Mountains führenden Eagle Pass hoch, einem westlichen Vorgebirge der Rockies. Der Flug eines Adlers ließ den nach einer Trasse suchenden Eisenbahningenieur der CPR vor mehr als einem Jahrhundert diese Lücke entdecken, die heute sowohl die Eisenbahn als auch der Highway benutzt. Vor Revelstoke wird erstmals der

in einem tief eingeschnittenen Felsbett dahineilende mächtige Columbia River gekreuzt. Die Stadt verlassend, durchfährt man gleich darauf den ersten Nationalpark auf dieser Route: Revelstoke National Park. Kurz dahinter, die Region der Selkirk Mountains für alle Zeiten in ihrem wilden Naturzustand belassend, beginnt der sehr viel größere Glacier National Park mit seinen langsam hochalpinen Charakter annehmenden Nadelhölzern. Die Selkirks werden auf dem 1327 Meter hohen Rogers Pass gekreuzt, bei dem es sich um Kanadas großartigsten Paß handein soll.

An gigantischen Schiefertafeln vorbei fahren wir später in unseren dritten, den Yoho National Park, ein.

Noch drei weitere stehen auf unserem Programm: Kanadas erster und ältester Nationalpark Banff. sein zweitgrößter Jasper und der langsam bereits Mittelgebirgscharakter annehmende Kootenay. Doch keiner davon ist für uns so beeindruckend wie der Yoho, was ein indianisches Wort aus der Sprache der Cree ist und einen Ausruf höchsten Erstaunens wiedergibt. Er wechselt zwischen ehmfarbenen, bis zur halben Höhe bewaldeten Kalkgebirgen und sie überragenden nackten Granitfelsen. die Spitzen mit einer Kuppe aus ewigem Schnee überzogen. Zottige, urweltlich anmutende Bergziegen, tosende Wasserfälle, die sich von steilen Hängen in jaspisfarbene Gletscherseen stürzen. Smaragdgrüne Almen, von schwärzlichen Wäldern umschlossen, schwindelnd tief eingeschnittene Täler und Aussichtspunkte mit Namen wie Misko, Ottertail, Mount Stephen – und der Lower Spiral Tunnel Viewpoint, wo man das Sich-allmählich-Hochschrauben eines von Osten kommenden Zuges in einer doppelten Tunnelschleife zum Kicking Horse Pass miterleben kann.

Trans Canada Highway beim Queren der Rocky Mountains erklimmen . . . Ein paar Meilen weiter ostwärts verläßt man British Columbia und fährt ein in Alberta. HENRY BRAUNSCHWEIG

Dieser Paß, 1647 m hoch, ist der

höchste Punkt, den Eisenbahn und

Veranstalter: Inter-Air Voss-Reisen Triftstr. 28 –30, 6000 Frankfurt 71. Auskunft: Kanadisches Fremdenver-kehrsamt, Biebergasse 6-10, 6000

Reise nach Sri Lanka

Ein interessantes Programm, bei dem nahezu alle historischen, religiösen und folkloristischen Höhepunkte der Insel besichtigt werden. bietet Hauser-Exkursion bei einer dreiwöchigen Erlebnisreise nach Sri Lanka (Ceylon) an. Der Reisepreis in Höhe von 4150 Mark schließt Volipension, Linienflug und deutsche Reiseleitung ein. Die Termine sind vom 22. Oktober bis 14. November und vom 2. Dezember bis 16. Januar. (Auskunft: Hauser-Exkursionen, 8000 München 2. Neuhauser Straße

#### Vollmondfest in Pushkar

Während einer 22tägigen Studienfahrt nach Indien besteht die Möglichkeit, drei Tage lang das Vollmondfest in Pushkar samt seinen Höhepunkten mitzuerleben. Diese Reise wird in der Zeit vom 17. November bis 8. Dezember durchgeführt und kostet 5260 Mark (Auskunft: Indoculture Tours, Bismarckplatz 1, 7000 Stuttgart 1)

#### Wandern im Herbst

Der Herbst ist die Zeit der Wanderer. Zahlreiche Gemeinden bieten Pauschalwanderwochen (Preis ab 100 Mark), die neben Übernachtung und Frühstück auch Wanderkarten und Führungen einschließen. (Aus-Fremdenverkehrsbund kunft: Schwarzwald, Postfach 1660, 7800 Freiburgi

#### Reisen zum Spartarif

Die Donaumetropole Budapest kann man yom 16, bis 20. November zum Preis von 419 Mark kennenlernen. In diesem Kurzprogramm sind außer dem Linienflug ab bis Berlin-Schönefeld Halbpension in Doppelzimmern, eine Stadtrundfahrt und alle Transfers eingeschlossen. Ähnliche Kurzreisen bietet GeBeCo-Reisen auch nach London (ab 439 Mark) und Rom (ab 396 Mark) an. (Auskunft: GeBeCo-Reisen, Eckernförder Straße 93, 2300 Kiel.

#### Israel zu Fuß

Im Rahmeneinerachttägigen Israelreise veranstaltet Airtours International sechs Wanderungen durch die Landschaften der Bibel. Unter fachkundiger Leitung, bei voller Verpflegung und Übernachtung in Schlafsäcken, geht es durch das Wadi Quelt, nach Jericho, zu den Oasen Nahal Arugat, Eid Avdat und durch die Salzstollen Sodoms. Etappenziele der Reise, die inklusive Flug ab 2225 Mark kostet, sind auch Jerusalem, Arad, Hebron und Bethlehem. (Auskunft: Airtours International. Adalbertstraße 44-48, 6000 Frankfurt 90)

#### NORDSEE NIEDERSAGISEN - SCHLESWIGHOLSTEIN - OSTSEE

in einem



HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Norderney ganzjahrig geoifinet
Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und dennoch ruhig. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Telefon/Farb-TV. Zimmerservice, Sauna, Garten, Solarium, Dampfbad, Hot-Whist-Pool, Kinder und Hunde gerngesehene Gäste. Friedrichstraße 11. Telefon (04932) 8 10 44/48, Telex 27214

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503 / 6011

Zauberhafte Weite & Ruhe
Etheleng is komf. Appropriate and Welmages.

\*\*Luft wie Sekte\*

\*\*Direction State\*\*

\*\*Di »Luft wie Sekt«

KUR-PARKHOTEL BAD SACHSA

SCHWIMMEN Das ganze Jahr auch in Deutschland im gebeitzen: Hotelhallenbad in schönster Lage des Södharzes, direkt im Wald am Herbsturlaub in komlort. Apartgeheren gr. Bergsee, beste Angelgelegeh. Z. Kuru. Erholg. bietet das Kneippsturbotel Wiesenbeker Teich. 3422 Bad auterberg. Tel. 08524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönbeitskur mit garantierten möglich in Varandierten möglich in Varandierten möglich











nach Prof. Niehans, Krebstherapie. Thymuskuren sowie alle DIAT anderen Naturheilverfahren und Chiropraktik. Waidmannsruh

DIĂT- UND NATURHEILHAUS Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du./WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28 °, Sauna, Lift. Unter ärztlicher Leitung

#### RHEINLAND-PFALZ

Hotel Forellenhof, Reinhartsmühle Herrliche Alleinlage, gute Wanderwege, reichhaltiges Frühstücksbüfett, sehr gute Küche, Komfortzimmer im Appartementstil mit Du., WC. Balkon. Hausprospekt auf Anfrage. Pam. Weckmüller. 6571 Reinhortsmühle b. Kirn, Nahe, Telefon Rhounen 8 65 44/873

#### HESSEN

Gemütl. Weihnacht/Silvester ungsv. Tage in gepflegtet Atmosphin nit. Saliabend, Volloonsion DM 339.— Waldhotel Schäferberg Ringhotel Kassel 3501 KS-Espenau—Telefon 05673/7971

"Die Leidenschaft nach fremden Ländern ist das süßeste und weiseste Laster, welches diese Erde kennt."

Kasımır Edsehmid

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



So ruhig wie die Natur So frisch wie die Natur So gesund wie die Natur Komplett Kompakt

nompakt NEU Schroth-Kur Biologische Intensivkost Klimakteriums-Kur lung 6482 Bad Or

#### BADEN-WÜRTTEMBERG

**And Control of the State of th** Vor über 100 Jahren schneb Eduard Monke

Her måd vom Toben eder krank, S dem ist zu helfen Gell sei Sank, vonn er sich kann vergannen, den Morgontheimer Brunnen.



Auch heute ist Bad Mementheim noch höchst aktuell, Sie zu jeder Jahreszeit ein gut besuchtes Haus (Familien-beineb) mit einer außerst gemutlichen und frohlichen

Erholungsautenthalts oder einer kur - (für Leber-, Galle-, Magen-, Darm, Diabetes und Übergewicht 100 komfartable Zimmer mit Bad und WC (Doppelzimmer ab DM 60,pro Person, incl. Fruhstucksbuffet, ganzjührig benutz-bares Dachgarlen-Schwimmbad 28 , Sauna, Parkplotz Einzelzimmer plus DM 10,~, Vollpension plus DM 25,- bei hervorragender Küchenkistungi Hotel Victoria, an der romantischen Straße - awschen

Wurzburg und Rothenburg Tauber tje 45 km entfernt) Bitte Prospekt anfordern besonders wenn Sie das VICTORIA wahlen. Es erwartet. Bad Mergentheim, Tel. 0.79.31: 5.93-0, Telev. 74-224

Atmosphare – sei dies anlaßlich einer Durchreise, eines

SCHWARZWALD

Erholung im Land der Thermen und des Weines Sport und Spiel: Schwimmen, Wandern, Tennis, Reiten, Golf, Minigolf Info, Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Sudlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110



**Hotel Post** mit Gästehaus

Ruhig und zehtral gegenüber Kurpark und Budern gelegen. 2 Hallenschwimm bader Sauna, Solatium Garagen, Lift Zimmer mit allem Komfort, separater Gastenaus neu mit allem Komfort, Familienbetrieb, Telefon 07632/5051

## **Wo der Urlaub** am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Anbote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONN-TAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.



KURHAUS PALMENWALD Freudenstac Christ, Kurr u. Fenenhotel, eig Port, dir am Wold, Nahe kurhaus Lift, HALLENBAD, Solumum, Mandagen, Arz im Hous, jede Dur Wochenpauschalpreise! Furbprosp auf Wonsch! 7,074,4774001

#### SCHWEIZ

Winterurlaub nach Maß

HOTEL GARNI SCHMITTA

Ausgangspunkt für eines der schonsten Skigebiete der Schweiz, das Aleischgebiet Ein Skigebiet mit vielseitigen Pisten tur alle Starkeklassen, schneesi-

cher vom Dezember bis April Alle Zimmer mit Bad, WC Teleton und Radio.

Taglich Fruhstücksbulett

Günstige Pauschalwachen ab 8 Jan. bis 19, Febr 1984, Information

Hotel gami – Restaurant **SCHMITTA** CH-3984 Fiesch/VS Tel. 0041/28 71 15 46

NO MOR OCK MILET

Ihr \*\*\*\*\* TOP-HOTEL für attraktiv-aktive Winterferien. Eine exclusive private Ferrenwelt für SIE bilenbad Sauna, Massice Franciscum Seauty-Center, Conture Damen Harrin Tennis: + Squash-Hallen, Kegelbaharin Bari Danoma Rótisserui Raciotte Statile

Grote-Kindergarten, Görögen, Gransbox au den Skilleren Dezember-Skir. + LL-Pauschalwochen 26.11. -3.12. -3 -10.12 - 10 - 17 - 21.12.83 Fr. 720 - 65.990 - 9. P. mbt. Vellgensten tagtisch -4 Skirkstonen - Skipers, in Appurtements ab Fr. 595... \* Ternis- + Skiwochen (CIS) \*

chonhenswochen ab Fr 920 – \*

\* Schlankheitswochen \*

ezielle Familienamangements SAVCY-HOTEL, CH-7050 AROSA

Joe L. Gohrer, Dir., Tol. 004181-31 02 11 Tolox 74 235





# Urlaub in Dänemark



**Eferienhäuser** 

Dänemark Nord- und Ostsee viele Proissenkungen in 1983 wegen DM-Aufwertung rund 5%. Jazu Niedngstpelse außerhalb der Salson Sotort Katalog anfordern! /ermietung nach deutschem Recht Markesidsen, Hoptrup, DK 6100 Haderslev H. von Deutschland: 0045-4-57 56 76

Privat-Feri überall in Dänemark th minds

Dänemark 1983 Kompon, Fenenthauser in allen Presi Nord-u. Ostsee Kostenios Farbkatakog ankindemi DAN BOOKERS DAN-BOOKING K.s Kellund Poetfach 92 DX-63401 Tel. (10454 57 85 70

Urlaub in Dänemark Perienhäuser an den schönsten Stränden der Nord- und Ostsee, des Limfjords sowie der insel Seeland. Pordern Sie letzt schon unseren Anf. Nov, erscheinenden Katalog an: Ferienhausvermittung B. KNEITZ Sennels DK-7700 Thisted Direkte Fähre v. Kiel nach Langeland

Wir bieten Ihnen herrliche Fener 11 schöne Campinoplätze

250 Ferienhäuser ab DM 238,- i. d. Vor- u. Nachsa Angebote und Informationen: Langelands Turistiorening Tel. 0045-9-51 14 44

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Dänemark ab DM 195,- Wo. Ferienhäus.. Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 (angenhagen 8, T. 0511/741011 Bornholm

Bornhoim-Ducodde

2 Luxuswohngugen, 80 + 110 m²,
Grdst. 8000 m², privater Tennispiatz
u. Relistali vorh. großer Garteu, pro
Woche DM 1270. + 1490,-, Vor- u.
Nachs. halber Prs. Paul Eris Hamsen,
Krakvej 12, DK.3730 Nexu, Tel. 00453-98 87 77

Bornholm Nebes Sommerhs, and Sho-Born-bolm, sehr schön, Sandbadestr., of-fene Feneratelle, Dunche, 6 Betten, 3 Zi, frei für die Saison FA. T. Sode, Ternevangen, 7, DK-3700, Ranne.

"Trudele durch die Welt. Sie ist so schön, gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

# Arztlich geleitete Sanatorien und Klit

HERZ-KREISLAUF MANAGENKRANKHEIT NERVEN

La Paris de Paris de la liverou marque de la companya de la compan

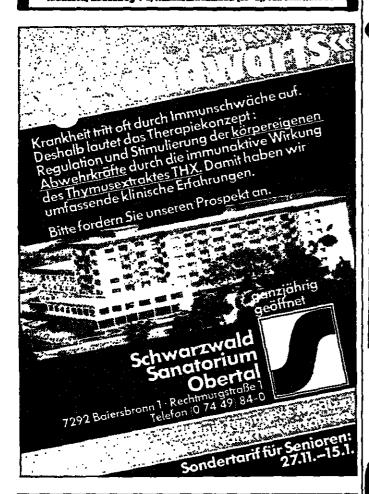

Herz-Kreislauf Rheumatischer Formenkreis Managerkrankheit Frischzellen Übergewicht Alle Anwendungen in sehr gut eingerichtetem Haus, Sole-Schwimmbad 32. Beihilfefähig! Kein Kurzwang. Übernachtung mit Frühstück ab DM 52.-Vom 1. Nov. bis 1. März 10 ::. Rabatt. Weihnachten geöffnet. Bitte Prospekt

Kurkliniken Dr. Wagner, Am Werth, 7595 Sasbachwalden Tel. 0 78 41 / 64 31 (Nähe Baden-Baden und Straßberg)

> Asthma, Bronchitis <</p> Kürisch-Lucharotliche Behandlung Kurmittel im Haus. Alle Diatlormen. Beihilfofahig Heilklima Fordem Sie bitte Angebot und Hausprospekt an

Parksanatorium Benner angeschlossen an die Eispanl-Klinik, Fachklinik für Ertrankungen der Almungsorgane, zugelassen für AHB und § 184a RVO-Maßnahmen Gartenstraße 13, 7737 Bad Dürrheim, Telefon 0 77 26 / 6 59 00. Sudschwarzwald, hochstgelegenes Solbad Europas, 700 m



**ALKOHOL-ENTWÖHNUNG** 

Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose 28tägige Behandlungsmethode, Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch Odenwald 20 60 62-3194

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen).

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin zum Beispiel: THX **Thymustherapie** 

Wir senden Ihnen köstenlös: Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Nichans-Zelltherapie, Akupunktur Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoti-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne,

Homoopathic den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen. Psychotherapie, alle Diatkostrormen, neuwithchste Kurmittel- und Badeabteilung. aktive Bewegungstherapie. Hallenschwimmbad 30 % Sagnaanlage, Solamim, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unter-

haltungs- und Freizeitprogramm. Spartips, Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

8788 Bad Brockenau



Fachklinik für innere Medizin und Naturheilverfahren Revitalisierungszentrum – Nachsorge

Fachärztliche Diagnostik u. Vorsorgeuntersuchungen moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen

Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Frischextrakt, original nach Dr. Sand-berg, neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan, zytoplasmatische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neutraltherapie nach Huneke, Homoo-therapie, Entschlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch bevorzugter Lage, Pauschal- und beihilfefähige Badekuren. Kostenioses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordem von:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6



GESUNDHEIT IN GUTEN HÄNDEN

Alles unter einem Dach: Ärztliche Behandlung, Betreuung, Beratung, Labor-, Röntgen- und Funktionsdiagnostik, moderne Diatetik, Kuranwendungen einschl. Moorvollbäder, Schwimmbad 30°. Bewegungsbad 35°. Sauna. Kneippanwendungen, gemütliche Cafeteria – in landschaftlich schöner Lage – direkt am neuen

Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen auf Anfrage gern zu. KLINIK AM PARK GmbH & Co. KG 4934 Hom-Bad Meinberg 2 - Wällenweg 46 - Postfach 23 40 Telefon (0 52 34) 9 80 61

Sanatorium Umland Priv.-Kerkilisik 3280 Bad Pyrmont Unter der Hünemburg 1, Tel. () 52 61 / 30 45 - 46. Neues Heuss in schöl mod Hotelkomton, Lift, Garagen, Bädersbtellung u. Moorbäderi. Hs. Fra Ehesterliftät, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbels gen, Rehabilitation nach Operation und Streß. Jede Ditt. Gerik Beihilfelähig – Hausprosp, anford. Halfenachwinisched 28-

Frischzellen schockgefrostet

Das anspruchsvolle biologische Heilverfahren zu erschwinglichen Preisent bei Arthrose (Zellimplantation direkt in die Gelenke), Herz, Kreislauf, Asthma, Rheuma, Niere, Blase. Prostata. Potenzstörungen, allgem. Erschöpfung etc. Chelat-Therapie hochwirksam und risikolos bei ar-teriellen Verschlußkrankfreiben wie Anenosklerose. Angma pectors. Herzinfankt, Schlaganfall u. Raucherbein.

Kurzentrum Oberland Postrach 3530, 8182 Bad Wiesse Telefon 08022/82802

- 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE

6 Köln-Deilbrück – Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kable

DES KLIMAS WEGEN - HEILFASTEN IN MERAN UNTER ARZTLICHER BETREUUNG
10 be 20 PFUND ABNEHMEN LEICHT GEMACHT
MIT YOGA, SCHWIMMEN, MASSAGEN
1. 20072 MARTINGERIEU

UND AUTOGENEM THAINING
TERMINE: 2-16. November 1983, 10,-24. März 1984
und 24. März bis 7. April 1984. Zwerwochige Kurpauschale schon für DM 1,600,-

**Entziehungskur** 

bei Alkohol. Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruflichen Gründen äußerste Diskretion wahren müssen, innerhalb von 4–6 Wochen nach modernen Methoden in landschaftlich reizvoller Umgebung. Auch als Stabili-sierungskuren sowie bei besonderen Problemen bestens geeignet. Aus Diskre-tionsgründen vertraulich unter WS 55252 an WELT am SONNTAG Postfach 2000 Hamburg 36

Zelltherapie Privatärzti, ilkenberg-institut und Akupunktur

im Kurhotel Ascona

Auch ambulante Behandlung u. Gefnerzellen mogt.

Zur Amtsheide 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/89

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHELM

Asthma — Emphysem — Bronchitis — Herz/Kreislauf



Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren

Regenerationskureri
(THX - Bogomoletz etc.)
 Krebsnachsorge - Metastassen-Prophylaxe
 Pharma-Sperialhebandlur

# FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe - 32 Jahre Erfahrung -

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

 Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
 Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-

störungen

● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen



bitte Alter und Beschwerden ner

Kurhotel Bärenstein

Bad Memberg 1. Teutoburger Wald, Telefon 05334/833/4. PIE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKUREN, ZELLTHERAPIE nach Prof. Nienans, moderne REGERIERATIONSKURER, REURALTHERAPIE nach Dr. Huneke, Schwoth u. HCG-Kuren (gezieke Gewichtsabnahme), Kneippkuren, Ozombehendlung, Thymusextrukt-Be-bondhung (THX), Fongo, Hallenbad 28°, Solarium, Sanna, Allwetter-Tennis-platz, ruh. Lage, dir. am Wald, behildfrähig bei Schroth- und Kneippkuren. VP 53,- bis 70,- DM. Auf Wunsch Prospekt.



Rank und Schlank VICTOTIAISSO, - pauschal für Zimmer mit Bad/WC. Vollpension.
Für 2 Personen in Doppelzimmer DM 3100. - deder weitere Tag DM
115. - bzw. 110. - Alle Kurbåder, Mossagen, Same, Bachgarten Schwimmbad. Tanzen mit Anleitung, ärziliche Untersuchung und Betrebung.
Gynnastik und Leihfahrräder eingeschlossen.

BAD MERGENTHEIM

Kommen Sie zu Direc Vororgenierung (auch wegen ande-

othenburg o.d.T. an der Romantischen Strasse



#### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung im Hochsaverland

Anreise: montags Abreise: sonntags in dem Gesamtpreis von DM 882,00 sind enthalten: Unterbrin-gung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Bol-kon, Radioanlage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

Alle diagnostischen Maßnahmen wie z.B. Labor, Röntgen, EKG. Oszillographie, Ruhe-Spiragraphie. Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10:20 m), Beschäftigungstherapieraum, in dem Sie

nalen, zelchnen, batiken, weben, schnitzen u. glasritzen können. Forders Sie ausführliches Informationsmaterial an.

Fachklinik Hochsaverland – 3542 Willingen – Telefon 05632/68 11

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11

**PSORIASIS** 

wird beherrschbar durch Stoffwachsel theraple, neueste Erkenntnisse in dei Ernährung. Entschlackung, nachweisba re Erfolge, rasche Besserung des Lei

dens KLINIK BEAU REVEIL CH-1854 Leysin Schweiz, Brztlich gelenet, staati aner kannt. Tel. (0041 25) 34 11 87. Prospekti gnfordern.

Schroth-Kaelpp-San. Birkeneck 4938 Detmold-Hiddeson Tel. 85231/8 86 93 Arzti. Leitg. Beihilfef., Hallenbad 29\*

FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitst im eigenen Labor – gewonnen van speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

"Die Vier Jahreszeiten" Fárberweg 6 BB D-8183 Rottach-Egern, 🖫 Tel. 080 22/26780-64 15



KUNIK FÜR BEINLEIDEN **BAD BERTRICH** 

In der Klinik für Beinleiden –Bad Bertrich werden ARTERIEN-, VENEN- und LYMPHGEFÄSSERKRANKUNGEN nichtoperativ behandelt:

Unterschenkelgeschwüre (offene Beine), Krampfadern - auch Veröden, Thrombosen und Zustand nach Thrombose, arterielle Durchblutungsstörungen und Lymphstaum Nachbehandlung nach Venen- und Arterienoperation

Je nach Schwere der Erkrankung wird die Behandinng am oder stationär durchgeführt. Vorantersachungen anch telefonischer Vereinbarung.

Die Klinik für Beinleiden - Bad Bertrich ist eine staatlich anerkannte Privatklinik und beihilfefähig.

Informationsmaterial wird auf Wunsch zugesandt.

Klipik für Beinleiden • Clara-Viebig-Straße 4 • 5582 Bad Bertrich Tel.: 02674 / 315



auf internistisch-klinischer Basis THX-Thymps-Beha

. tr. 600 Kepl, Schlankbeits-Dix

şı

1000

Sun to Lat

\* Kneipp- und Radek nach Prof. von Ardenhe \* Aktivprograppe

Fin Hotel der Komfortklasse mit Kuszentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark,

ärzti. Leitung VP ab 99,- DM Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurhotel-Kursanatorium Hochsanerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark 8 · Tel. 027 58/313 Telex 875 629 Aufleben auf Hohelese

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bod Pyrmont, Schloßpictz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74 im Kurzentrum unmittellur zum Palmengarten v. Kurpark gelegen, fachärzliche Betreuung b. Herz-u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- v. Gelenktraukheiten mit den Pyrmonter Heilmittein. Psychosomat. Aspekte hei inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche n. WC. Tel., Lift, beitälfefühlg, Hossprospekt. Vor- v. Nachsaison Ermäßigung.

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.



Kurklinik am Tegernsee

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie n. Prof. Dr. Manfred v. Ardenne regt den Cy-Stoffwechsel an bei

Durchblutungsstörungen, beginnen-der Arterioskerose, chron. Bronchitis, Denk- u. Gedachtrusschwäche, Schlafsförungen, Infektausheilung, Rekonvaleszenz nach Operationen. Heronvaieszenz nach uperaudnen. Herntalisierung bei allgem. und al-tersbedingten Erschöpfungszustän-den. Sie fühlen sich wohler, lei-stungstähiger und gut erholt. Die fraundliche Almosphare unserer Kli-nik mit Hotelkomfort immitten einer zzuberhalten Erholungslandschaft irági dazu bei. Günsüge Pauschal-arrangements für 21/26 Tage-Karen von Oktober bis Februar. Prospekt auf Antrage.

Saverstoff-Malaschritt-Therapie 1. Prof. von Ardenne Tageslewheim "Sülfelder Tannen" und Hotel Teegen mit Kurabteilung 2061 Sülfeld/Holst\_üb. Bad Oldesloe Kassburg 28 b, Tel, 04537/430 od, 358 Lieber Kurlaub als Urlaub Wochen Kurlaub DM 1999,-

Frischzellen-Ozon-Thymus-Kur (THX), Didten, Heilschlof **Hotel Tyrol** in A-6060 Hall in Tirol

Tel. 0043/52 23/66 21

KLINIK HOHENURACH

Spezialklinik für Erkrankungen des Haltangs- und Bewegungsapparates

Rheuma, Orthopädie, Herz, Kreislauf, Nachbehandlung, Beihilfefähig, Sonderpauschalangebote auch für Alleinstebende mit besonderem Programm für Weihnschten / Neujahr. immanuel-Kant-Str. 31, PLZ 7432. Rad Urach, Tel. 07125-151-146.

Reiseanzeigen helfen mit, Urlaub, Frei-

zeit und Wochenende richtig zu planen. Studiëren Sie die Anzeigen der : Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angeboic entdecken.

Es on H

N. Karan



Bornholm in the office of the control of the he him, and sie

Kan Tucholdo h und Freizeit an gim

BEINLEIDEN BERTRICH l Bertrich werden FASSERNRANNING

ene Aciaci, töden, 4 Thrombese. ed in mohatauages. - Fieric noperationes

die Rebandlens anb refdhrt. ander Verembarge. of time stantish make Belahic.

funsib /uprandi. Haffer al. a Signey Bad Berlin.

herapic D. Karr harte. .. Managed a salar relationship Maria Maria Abab B mitogartes Habricaler pipp and Paternia

**発を受けったべい** 

Kirghton i fest fram tiner

el. 65281/63 63 u. 52# 18. CONTROL OF CONTROL Milker true scharge Maria Barrier 1 1 Charles

Kurheim Dirk

ber Kurlau als Urlaub

Hotel Tyrel in a state facil in first 744 0045-67 3 M2





A Table  $\frac{1}{m_{\rm t}} \sigma v^{2} = \frac{1}{m_{\rm t}} \frac{4 v^{2}}{m_{\rm t}}$ 



#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN Die ersten Großmeister-Titel der nicht - ein solcher Vorstoß kann ja

Schachgeschichte erteilte kein Weltschachbund – den gab es damais noch nicht -, sondern der russische Zar Nikolaus II. So ließ er fümf Finalisten des Weltturniers in St. Peters burg 1914, Lasker, Capablanca, Alje-chin, Dr. Tarrasch und Marsball nennen - und die Schachweit hat es akzeptiert.

Noch vor dreißig Jahren gab es nur rund 25 aktive Großmeister, neue Bestimmungen führten später zu einer Explosion dieses Titels und damit zu seiner Entwertung: Es ist mir in den letzten Jahren wiederholt passiert, daß ich an offenen Turnieren irgendwelche Gegner trotz meines hohen Alters glatt besiegte und dann erst nach der Partie erfuhr, daß mein Gegner ein Großmeister war.

An dem unlängst ausgetragenen kleinen internationalen Turnier in Tiflis machte ein junger Russe, Gawrikow, 11 aus 15 Partien - und das reicht schon zum Titel. In folgender Partie besiegte er einen anderen weniger bekannten sowjetischen Großmeister: Sizilianisch.

Gawrikow-Gurgenidse. 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 b6!? (Jedenfalls recht originell, aber sehr aktiv wird auf b? der Läufer nicht sein!) 4.0-0 Lb7 5.Te1 e6 6.c3 (Er hätte sich auch ganz gut mit 6.b3 revanchieren können!) a6 7.Lfl g5!? (In "guten alten Zeiten" taten so was Großmeister

SCHACH

Aufgabe Nr. 1384

(Urdruck)

Georg Niestroj, Hiddenhausen

Matt in 3 Zügen

Lösung Nr. 1363 von Peter Hähnel (Kel

Td8 f5 Lb8 c4 Sa4 g6, Kc6 Tb6 h7 Le8

h8 Sb3 h5 Ba7 b7 d4 e7 f4 g3 g5 -

Zweizüger). 1.1.d3 (droht 2.1.e4 matt)

Le5(Sf6) 2.S(:)e5 matt. - 1....Lf7

2.S:e7 matt. - 1.... Sc5(Sd2) 2.T(:)c5

matt. - 1... Tb5(Be5) 2.L.b5(Td6)

"Gaissas 'Schloßbewohner" - Un-

territiesem Titel hat der feenschach-

vering in wegsery ein Buch heraus-

gegeben, in welchem sich 5 Problem-komponisten in "Selbstdarstellun-

gen" mit Schachaufgaben vorstellen;

nungen eine lesenswerte Schrift zu

Urlaub 1. Klasse.

Tel: 0 46 51/ 60 08

mehr als ein Hotel.

einem Preis ab 18 Mark.

nicht gesund sein!) 8.44 (Auch die ruhige Erwiderung 8.d3 wäre sehr gut!) g4 9.Sfd2 cd4: 10.Dg4:!? (Offenbar wäre das Bauernopfer 10.Sc4 Sc6 11.Lf4 noch chancenreicher!) Sf6 11.Ddl! (Falls 11.Dh4, so folgt de 12.Sc3: Sb4 13.Tb1 d5 usw.) d5 12.ed4: Sd4: 13.Se3 Lg?? (Mit Tg3 hätte Schwarz doch aktives Gegenspiel erreicht, deshalb wäre es meines Erachtens für Weiß im 10. Zug günstiger gewesen, den Bg4 stehen zu lassen!) 14.Da4+ Sc6? (Wenn man einen so riskanten Vorstoß wie 7.... g5 gewählt hat, muß man schon rücksichtslos auf Angriff spielen - des-

halb sollte Sd7! 15.ed 0-0 16.de fe geschehen!) 15.ed5: Sd5: 16.Dg4! (Schwächer wäre statt dessen 16.Sd5: Dd5: 17.Dg4 - wegen Ld4 18.St3 0-0-0! usw.) 8-8 17.Sd5: Dd5: 18.Sc4 f5 19.Dg3 Tad8 (Merkwürdigerweise läßt sich der Bb6 gar nicht retten. Falls 19. . . . Tf7, so darf er zwar nicht sofort geschlagen werden - 20.Sb6:? Da5 21.Le3 f4! usw. - aber Weiß setzt zuerst mit 20,Lf4! fort.) 20,Le5! b5 21.Ld8: Td8: 22.Se3 De5 23.De5: Le5: 24.Tab1 Kf7 25.Ted1 Sd4 26.Tbc1 Tg8 27.Td4: aufgegeben. Eine noch ungewöhnlichere Eröff-

mung hatte folgende, im August in Manchester gespielte Partie: Katalanisch, Rabell-Tisdall

1.Sf3 Sf6 2.c4 c6 3.g3 a6 4.Lg2 b5!? 5.Sd4!? c6 6.cb5: ab5: 7.Sb5: cb5:!

b4 12.b3 (Der Lb7 ist nicht zu befreien - 12.Lc8 Lc6 usw.) Ld6 13.Lb2 Da7 14.Ld5: ed5: 15.Dd3 0-0 16.0-0 Lh3 17.Tc1 Lc5 18.e3 d4 19.ed4; Db7 26.f3 La7 21.Tel Sbd7 22.a5 Dd5 23.Te3 Sg4 24.Te4 f5 25.Te2 Sde5 26.Te5: Se5: aufgegeben.

Lösung vom 30. September (Kgl, De4, Tc7, el, La3, Sc4, g6, Ba2, b3, c5, c6, f2, g2; Ke8, De6, Ta8, h8, Le7, Sh4, Ba6, f4, g3, g5):

1... Si3+! 2:gi3: (2.Df3: Del: matt, graft)

2.Kf1 Th1+) Th1+! 3.Kh1; Dh3+ aufge-



Weiß am Zug macht Remis (Kg1, Db3, Tc1, f1, Sg4, Ba3, b2, d3, e4, g2, h2; Kh8, Db6, Tc5, f8, Le7, Sg7, Ba6, b5, d6, e5, g6, h7)

# DENKSPIELE 3

Nächstfolgend

Auf den ersten Blick sehen die Zahlen 1 2 4 5 9 1 1 1 6 1 7 2 5 2 9 3 6 3 7 4 9 5 3 6 4 6 7 8183 so sus, als ob sie ziemlich willkürlich aneinandergereiht wurden. Das Bildungsgesetz ist aber ein sehr einfa-

Räuberische Beuteteilung

Die Räuber Jim, Bum und Päng hatten beim Überfall auf die Postkutsche sieben Goldstücke, sieben Silberlinge und sieben Kupfermünzen erbeutet. "Das istaber doll", meinte Jim, "laßt uns ein Spielchen um die Aufteilung machen. Ich lege die Münzen in eine Reihe und beginne bis neun abzuzählen, bis ich sieben Münzen habe. Dann zählt Bum ab, und der Rest ist für dich, Päng, du kannst ja nicht zählen."-Gesagt, getan! Danach hatte Jim alle Goldstücke und Bum alle Silberlinge. Wie hatte er die Münzen der Reihe nach plaziert?

Logogriph

Mit EI ist es häufig, mit O frisch gepreßt, mit A aufgerichtet, mit I duffet es!

LITER'S HOLY MITS OF Paradoxer Sand

Warum wird am Strand nasser Sand mit 574 Diagrammen und 20 Zeichhell (also trocken), wenn man auf ihn tritt? Erstaunlicherweise wird das Wasser nicht fortgepreßt!

Schorade

Rollend und hüpfend bewegt sich das Erste, majestätisch schreitet das Zweite dahin, das Ganze hat Walzermusik im Sinn.

Auflösung vom 30. Sept. Verbindung gesucht

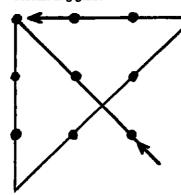

Durch den kleinen Trick, die Geraden noch über die Punkte hinaus zu verlängern, konnte die Aufgabe mit nur vier geraden Linien erfüllt wer-

REISE • WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZETT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# Das große Kreuzwörträtsel

|                                    | _                       | _                         |                             | 1                       |                                    |                                         |                           |                          | _                              | _                         |                          |                             |                                     |                                               |                          |                                  |                            |                             |                                    |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| dt. expr.<br>Schrift-<br>steller   |                         | europ.<br>Zwerg-<br>staat |                             | Abk. f,<br>Kansas       | ital.:<br>König                    | Stadt i.<br>West-<br>falen              |                           | persönl.<br>Fürwart      |                                | süd<br>amerik.<br>Staat   | Oper<br>von<br>Weber     |                             | nord.<br>Götter-<br>ge-<br>schlecht | Karten-<br>glücks-<br>spiel                   | 7                        | Fluß i.<br>Asow-<br>sche<br>Meer | Kurort<br>im<br>Pinzgau    | Initialen<br>Geibels        | _                                  |
| 6                                  |                         |                           |                             | <b>V</b>                | •                                  | •                                       |                           |                          |                                | Drama<br>von<br>Bronnen   | -                        |                             |                                     | ٧                                             |                          |                                  |                            |                             |                                    |
| europ.<br>Staat                    |                         | Nord-<br>euro-<br>päer    | -                           |                         |                                    |                                         |                           | Fang-<br>gerät           |                                | Bau-<br>stoff             |                          |                             |                                     |                                               |                          | Stadt<br>an der<br>Wolga         |                            | Operet-<br>te von<br>Goetze | weibl.<br>Kurz-<br>name            |
|                                    |                         |                           |                             |                         | frz.<br>Stadt a.<br>d. Maas        |                                         | dān,<br>Insel             |                          |                                |                           |                          |                             | unvoll-<br>endetes<br>Werk          |                                               | deut-<br>lich            |                                  |                            | <b>*</b>                    |                                    |
| Vor-<br>name<br>Bruck-<br>ners     |                         | Frau<br>Isaaks            |                             | Fluß<br>durch<br>Paris  | <b>-</b>                           |                                         |                           |                          |                                | ein-<br>faches<br>Gefährt |                          | ital.<br>Opern-<br>sängerin | -                                   |                                               |                          |                                  |                            |                             | 4                                  |
| schweiz.<br>Berg-<br>stock         |                         |                           |                             | personi.<br>Fürwort     |                                    | . —                                     | Stadt<br>an der<br>Seine  |                          | Hafen<br>in<br>Monte-<br>negro | 11                        |                          |                             |                                     | 8                                             | ital.<br>Maler           |                                  | Zeichen<br>für Ra-<br>dium | <u> </u>                    |                                    |
| Fluß in<br>Nor-<br>wegen           | -                       |                           |                             | Vulkan<br>auf<br>Island |                                    | Kurort<br>in Süd-<br>tirol              |                           |                          |                                |                           |                          | rōm.<br>Queli-<br>nymphe    |                                     | bayr,:<br>Rettich                             |                          |                                  |                            |                             | gesunde<br>Brot-<br>auf-<br>strich |
| Hanse-<br>stadt                    | Kern-<br>land<br>der SU |                           | Fluß<br>durch<br>Berlin     | <u> </u>                |                                    | Para I                                  |                           |                          | Sinde-<br>wort                 |                           | Volk<br>im Bal-<br>tikum |                             |                                     |                                               |                          |                                  | Speise-<br>muschel         |                             |                                    |
| Abi: 2                             |                         | 5                         |                             | <u> </u>                |                                    | Segel-<br>schiff i.<br>Mittel-<br>alter |                           | frz.<br>Physiker         |                                |                           |                          |                             |                                     | Fluß<br>zum<br>Neckar                         |                          | armen.<br>Ruinen-<br>stadt       |                            |                             | _                                  |
| Abk. f.<br>United<br>King-<br>dom  |                         |                           | bren-<br>nend               |                         | Volk in<br>West-<br>afrika         | <u> </u>                                |                           | }<br>                    | ļ<br>                          |                           | Reife-<br>prüfung        |                             | nord-<br>schwed.<br>Stadt           | <u>,                                     </u> |                          |                                  |                            |                             | ļ                                  |
| altnor-<br>dische<br>Dichter       | -                       |                           |                             | <u> </u>                |                                    |                                         |                           | Stadt<br>an der<br>Somme |                                | Fluß<br>durch<br>Florenz  | •                        |                             |                                     |                                               | Name<br>für<br>Hosea     | indian.                          |                            |                             |                                    |
| iapan                              |                         | ital.                     |                             |                         | antikes<br>Ruder-<br>schiff        |                                         | semit.<br>Sprache         | <u> </u>                 |                                |                           |                          |                             |                                     |                                               |                          | Stam-<br>mes-<br>zeichen         |                            | Flu8-<br>name               |                                    |
| japan.<br>Millio-<br>nen-<br>stadt |                         | Millio-<br>nen-<br>stadt  |                             | Schach-<br>figur        | <u> </u>                           | 9                                       |                           |                          | weibl.<br>Vor-<br>name         | Retter                    |                          |                             | Strom i.<br>Thai-<br>land           |                                               | Arbeits-<br>gruppe       |                                  |                            | ļ                           |                                    |
| Südpol-<br>gegend                  | -                       |                           |                             |                         |                                    |                                         |                           |                          |                                | der<br>Andro-<br>meda     |                          | insel<br>der Ba-<br>learen  | _                                   |                                               | _1, .                    |                                  |                            |                             |                                    |
| Zeichen<br>für<br>Neon             | <u> </u>                |                           | best.<br>Artikel            | <b>&gt;</b>             |                                    |                                         | europ.<br>Insel-<br>staat |                          | Kosme-<br>tikum                |                           |                          |                             |                                     |                                               | plast.<br>Brust-<br>bild |                                  | Abk, f.<br>Herr            |                             |                                    |
|                                    |                         |                           |                             | Alpen-<br>land          |                                    | Süd-<br>asiat                           |                           |                          | _=                             |                           |                          | Tunke                       |                                     | Beweis-<br>stück                              | -                        |                                  |                            | 2                           |                                    |
| Stadt i.<br>Nord-<br>holland       | Be-<br>sucher           |                           | Train                       | <u> </u>                |                                    | 0                                       |                           |                          | röm,<br>Liebes-<br>gott        |                           | Wüsten-<br>sturm         | <u> </u>                    |                                     | at .                                          |                          |                                  | weibl,<br>Kurz-<br>name    | dt.<br>Kunst-<br>flieger    |                                    |
| Geistes-<br>größe                  |                         |                           |                             |                         |                                    | Segel-<br>kom-<br>mando                 |                           | ind.<br>Bundes-<br>staat |                                |                           | <b>-</b>                 |                             |                                     | Abk. f.<br>Asses-<br>sor                      |                          | Tonart                           | -                          |                             |                                    |
|                                    |                         |                           | Zeicher<br>für Li-<br>thium |                         | Fall-<br>klotz                     |                                         |                           |                          |                                |                           | Zeichen<br>für<br>Tellur |                             | jüd.<br>Dämon                       | <u> </u>                                      |                          |                                  |                            |                             | _                                  |
| Ge-<br>lände-<br>form              |                         | Woll-<br>gewebe           | <u> </u>                    |                         | 0000                               |                                         |                           | Ausge-<br>stoße-<br>ner  | -                              |                           | •                        | 10                          |                                     |                                               |                          | Nutz-<br>tier d.<br>Lappen       | -                          | •                           | ŋ(ĝ)                               |
| Stück<br>vom<br>Ganzen             | >                       |                           |                             | <u> </u>                | Ort a.e.<br>hess.<br>Gewäs-<br>ser | <b>-</b>                                |                           |                          | 1                              |                           |                          |                             | Älte-<br>stenrat<br>(Mz.)           | -                                             |                          |                                  |                            |                             |                                    |
| 1                                  |                         | 2                         |                             | 3                       | 4                                  |                                         | 5                         |                          | 6                              | 1                         | 7                        | 8                           |                                     | 9                                             |                          | 10                               |                            | 11                          |                                    |

Gebot - Rederei 10, REIHE Kuratei - Fasan - Dahn 11, REIHE Kar - Redegabe -20. REIHE Tag - Atlanta - Italien 21. REIHE Anakreon - Altgeselle

Essen 4. REIHE Tarif - Fuchs 5. REIHE Renan - Samos - Ate 6. REIHE PAL - 4. SPALTE Edgar - Bodega 5. SPALTE Bretagne - Dotter 6. SPALTE Meran - Gerade Kugel - Stauer 7. REIHE Enden - Serie 8. REIHE Tide - Kamin - Nora 9. REIHE | - Saar 7. SPALTE Kegel - Eisente 8. SPALTE Taifun - Retina - lo 9. SPALTE Senf - Koje - Waran 10. SPALTE Senat - Peron 11. SPALTE Sisal - Ferner - Eta 12. K.E. 12. REIHE T.S. - Dame - Ire - Dauer 13. REIHE up to date - Sahel 14. REIHE | SPALTE am - Silage - Gavial 13. SPALTE Lofoten - Silan 14. SPALTE Bonus - raiat - Taig 15. SPALTE Sirene - Laur sonor - Wotzn - Piaf 18. REIHE Sedan - Taverne 19. REIHE Iseran - Eisen - Gr. | SPALTE Hoss - Nedbal - Pelle 18. SPALTE Aurora - Atair 19. SPALTE Weste - Rehkeule - Angel 20. SPALTE Entertainer - Endferne **⇒ JOHANNITERORDEN** 

COTE D'AZUR

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65. 228 Westerland, © 04651/50 21

nen, gunstig zu vermieten Tel. 089/850 59 85

Verschiedene

Rhodos/Griechenland erienhaus für alle Jahreszeiten zu vermieten T. 040/724 83 94

RIO DE JANEIRO - COPACABANA

Ferien-App. ab 20 US S tägl. Inf. Ham-burgo Imobiliaria, Av. Copacabana 195, Loja 104. Tel. 21-542-1446

Algarve/Portugal
Pirst Class-Villen mit Hausmadchen
u. Topservice. großer Wohnraum. 3
Schlafzimmer mit Badern. Kuchen,
Schwimmbad. zentral: Squash. Surfen. Segein, Fischen. Auskunfte.

Elite GmbH, Parcusstr. 12 65 Mainz, T. 06131/23 45 64

Bungalows I 2-4 Pers ab DM 80.- pr Tag ; vermiet. Preisg. Flüge konnen cermitt wer-den Tel. 0451/50 18 12

St. Lucia Karibik

Ferienvillen ab DM 800.- pro Haus und Woche für 4-6 Personen an wun-derschönem weißem Sandstrand. Hausmädchen inkl.

Tel. 08028/28 54

# ERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

# 

Kampen/Sylt Reetged Haushäifte m. all. Komf., ab 15. 10. inkl. Weihn. frei, 030/8258047 Nordsee Komf. Wohmung, 2-6 Pers. unter Reetdach im Friesenhaus mit Blick über Heide, Dünen u. Meer. Lotsen-hof + Godewind Tel : 04651/41110

Sylt Lux.-App. in Morsum, m. all. erd. Kft. (aber auch beh. Pool, Temispl. etc.) ab sof. sow. Welhn./Silv. umsth. noch frel. T. 0431/852 63 SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, # 0 46 51/50 21 Wenningstedt/Sylt. Top-Lage, Perien-Appart., 24: Zi., Ku., Bad., TV, b. zu 6 Pers., ab 120. DM täglich. Tel. 040/525 40 32 od. 040/525 40 34. Werner Hausmann & Sohn GmbH, Am Hallenbad 3–5, 2000 Norderstedt

2-Zi-Fer'whg., bis 4 Pers. ab 15. 10. 83 frei ab 300,-/Wo. T. 04101/6 37 96

Syft
ist bei jedem Wetter schönl
Hilbsche Pewo für Ihren Urlaub, besonders preisgünstig in Vor- und
Nachsaison. Zur Zelt noch einige Termine fret. Es lohnt sich, unsere insel
einnal kennenzulernen.
App.-Verm. Christiansen, Alte Dorfstr. 3
2288 Tinnenz/Syft, Tel. 94851/3 18 86

**Keltum/Sylt** exkl. Ferienwhg, in ruh. Lage frei. Tel. 04651/3 21 53

Bosbüll/Niebüll en Nordsee und dän. Grenze. 2-4

Telefon 04661-87 25 Nutzen Sie den schönen Herbst u. die günst. Nachsaison-Preise – ab sofort – für Ihren Urlaub auf Sylt/Westerland! Geräumige. komf. App., Sonnenin-nenhof m. Strandkörben etc.; for-dern Sie bitte unsere Prospekte an Tel. 04631/251 50 od. 233 55 od. Schröter. 2280 Westerland, Pf. 1627 Schwarzwald



Gästehaus Bertram, 7741 Schönurald, Rict Str. S. Tel. 07722/1951 u. 1081

Bayern

Urlaub in Garmisch-Partenkirchen Neue gemütliche u. kft. 2-Zi.-Ferienwohnungen mit Küche, Bad/WC. für 2-4 Pers. ab DM 70,- App. für 2-3 Pers. ab DM 45,- Ruh. Lage m. Garten. Zentrum Garmisch u. Wandergebiet bequem zu erreichen. Prospekt: H. Geidel. Germersheimer Str. 14, 8000 München 90, Tel. 089/40 46 09

**Bayerischer Wald** rienhaus bis 4 P. zu verm. T. 040/693 78 27 Garmisch-Part. Neu erbaute Komf.-Perienwohmingen. ruh. Lage, 2-5 P., J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02

Garmisch exkl. Ferienwhg., 2 Pers., ruh. zen tral, Tel. 030/404 29 32 Goldener Herbst in WERTACH

(Oberoligão) komí. Ferienw. m. Terrasse f. 4 Pers. ab sofort (rej. Tel. 07373/367 + 13 83 Oberstdorf/Allgäu Top-Ferienwhg, zufällig frei gew den (bis 5 P.), T. 02421/438 88

Ostsee

Verschiedene

L Düring, 6958 Walldürn 3, Tel. (0 62 85) 12 2 Ferienwing. Böhmerwald, Sommer u. Winter schön, Skilifte u. Langlauf i. d. Näh. Ulrichsberg, Hochfiebt., 40 km v. Passau zu verm. T. 02161/60 35 64 - 6 00 24

50 Wochen Altenau/Glockenberg 2-Pers.-Appartements, Komplett eingerichtet, zu vermieten. Info: unt. WS 55468 WELT am SONNTAG, 2900 Hamburg 36, Postfach

im Elbmarschdorf Karze 20 km v. histor. Lüneburg, ist eine sehr schö. einger. Wohnung in Alleiz-lage a. Wochenendwhg. zu vermie-ten. Ca. 55 m². off. Kamin, im Ort sind Dieurde. Beitbells. Pferde, Reithalle, Tennisplatze, DM 550,-/Monat, Tel. 05852/13 54 abds.

0000000000000000000000 Komf. Fenenhäuser (70-120 gm, TV, z. T. Ka-min, 2. WCrab DM 50, - 47 g.: Wandern, Reifen, Tennis. Prospekt anläudern Erholungspark MADOMMENLÄNDCHEN 20
 6966 Walldüm 3 — Telefon (0 52 86) 3 55
 6988 Walldüm 3 — Telefon (0 52 86) 3 55

#### Dänemark

Dänemark ab DM 195,- Wo. Perienhaus.. Sørensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011

Schweden

Schweden nhauser, Blockhauser, Bouemho Katalog anfordern i l

Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knislinge, T 004644-6065

Italien

Italien/Südţirol
Perienhaus, ca 100 m², bet LANA,
alleinstehend, komplett eingerichtet
für 5 Personen, zu vermleten. Einmalige Aussicht über das ganze
Etschtal. Anfragen Tel. 07423/ [3 13

Spanien

Gran Canaria/Villa Eden Maspalomas, 2- und 3-Raum-Lux.-Wohnungen ab DM 39,- pro Pers, und Tag, preisw. Plüge, Tel. 02554/2 33

Teneriffa exklusiv Puerto de la Cruz. Ortsteil La Paz.

Puerto de la cita. Ikarus-Appartements, sehr geräumig und elegant, mit Panoramablick auf Ikarus-Appartenenks, sent geraumig und elegant, mit Panoramablick auf den Atlantik, für 2-3 Personen, ein-schließlich Flug und Transfer ab al-len Flughafen. Unterlagen anfor-dern: O. Gebauer, Lilleneronring 13, 2000 Tangstedt 1. Tet. 04109/90 63 ab 17.00 Uhr.

## AUSLAND

Frankreich

COTE D'AZUR & PROVENCE

Herbat-Winter 1990 ie Saixon E4 Ferieum ob-nungen, Hünser, Hufeb zu vermitteln, Fordern Sie moeren Bild-Katolog aus COTE D'AZLE EL-NIDEN EX 1918H, Geigelsteinstraße 18 D-R219 Prien/Ch. 2 2 88 51/3766 + 51

Auf der Düne in Moliets-Plage, 50 km nördl. von Biarritz.

komfortables Ferienhaus mit allem, außer Juli/August, Turbot J., Av. du Maquis, F-64110 Gelos

FRANCE REISEN

SKI in Frankreich

das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS · FLUGZEUG · AUTO

Teneriffo, El Drogo/Orotava, komf. Bung., ca. 130 m², bis 4 Pers. eg. Schwimmb. beh. Pkw., 650 m² Gart., frei 9-29, 12, 83 u. 9, 2-5, 3, 84 u. ab

Marbella/Spanien Costa del Sol. Villa. kpl. einger., Hangl. Meerbl.. Pool u. Palmengarten f. Wintermon. 1. 11. 83 – Ende Marz 84 au alt. Ehepaar evtl. auch 2 Ehep. zu verm.. mtl. DM 2400.. PK 47066 WELT am SONNTAG. 2 Hamburg 36. Postfach

Marbella / Spanien
Ferienhs. f. Anspruchsvolle. 4 Do.Schlafzi., 4 Bader. Pool. Wohn- u.
Eßzi. m. gr. Liegeterr.. gepfl. Garienanl.. herrl. Auss.., exkl. mobl., m. Personal, ab i. 11. zu verm
Tel. Mo.-Fr., 8-16, 08022-27 81 15

Schweiz **Chalet in Wallis** 

Schweiz, nahe der Rieder- und Bett-meralp, für 4–5 Pers., Weihnachten frei, 0511/34 20 24

Klavierspielen Wallis/Schweiz Chalet mit Steinway-Filiget, Wohnr. Kamin, 3 Schlafz., 2 Bader, Ku., Spul-u. Waschm., ZH. Tel. 004127-41-89-78

8000 Ferienwohnungen u. Chalets gemütliche Skihotels in den beliebten franz. Skiorten Wer schnell bucht erhält Preise bis 31. Oktober 83 Großer Farbkatalog kostenlos

Telefon: 089/288237 Theresienstr. 19 - 8 München 2

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT/ **MODERNES REISEN:** 

Tel. (040) 347 41 33 · FS: 217 001 777 as d

DIE WELT WELT. SONNTAG

2000 FerienWohnungen in den besten Wintersporanten der Alben Frankreich, Aahen, Osterreich und Schweiz 96-sertiger Katalog Inter-Chaiet Grish 7800 Freiturg, Bismarckaffee 2 a, 107 61) 21 00 77

Mit Trimming 130 machen Sie eine noch bessere Figur.





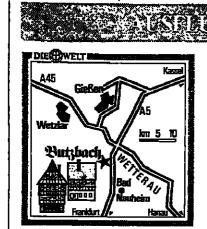

Apreise: Autobahn Frankfurt-Kassel, Ausfahrt Butzbach. Von Frankfurt 42 Kilometer. Unterkünfte: Preise für Übernachtung mit Frühstück liegen zwischen 20 und 39 Mark. Erholung in der "Waldeslust" im Stadtteil Bodenrod. Auskunft: Verkehrsomt, Stadtver waltung, 6308 Butzbach.

## Butzbach in der Wetterau

Ein Foto für das Familienalbum. Vor dem Portal des schönen Fachwerk-Rathauses in Butzbach steht ein Brautpaar. Sie ist ein sü-Bes deutsches Gretchen mit Blumenkranz im offenen Haar und einem Kleid mit weißer Lochstickerei. Er ist Amerikaner, ein guter, großer Junge, eckig, graues T-Shirt, graue Hosen. Hat er eigentlich einen Kaugummi im Mund? Butzbach ist Klein-Amerika in Hessen. Bei 22 500 Einwohnern leben hier 13 500 Amerikaner. Das Trumm von altem Landgrafenschloß ist ihre Kaserne, es steht mitten in der Stadt und gehört doch nicht zu ihr. Schon im ganzen vorigen Jahrhundert diente es militärischen Zwecken, ein trutziges Bollwerk mit Eigenleben, weswegen die Butzbacher es schier vergessen haben.

Butzbach, die Perle der Wetterau, liegt vor den hohen Mauern der Kaserne. Das Attribut ist hoch gegriffen. Aber die Skepsis über die laut Reiseführer "stark industrialisierte Stadt" verfliegt rasch wie das Vorurteil über die Stadt mit der Landesstrafanstalt. Nichts von alledem sieht man, wenn man nicht danach sucht. Und solchermaßen vorbelastet, ist man überrascht, ein schmuckes Fachwerkstädtchen mit Schieferdächern vorzufinden. Sogar die Amerikaner passen hinein wenn auch auf schnurrige Weise und mit Phantasie. Sie rollen in ihren großen Karossen so gemächlich im heimatlichen "country style" über den Marktplatz, als führen sie in Kutschen. Und abends

genießen die Butzbacher und ihre Besucher die urgemütliche Atmosphäre der "Eule", einer Schenke unweit des Marktes.

Die mittelalterliche Stadt hat für ihr Seelenheil gesorgt. Sie hat gleich drei Kirchen gebaut und Hexen verbrannt. Die Markuskirche mit drei Chören und drei Schiffen liegt nur 50 Schritt von Hexenturm und Michaeliskapelle entfernt, letztere beherbergt heute ein hübsches Heimatmuseum (es ist allerdings nur im Sommer zu besichtigen und öff-net wieder am 1. April). Doch die Markuskirche lohnt den Besuch, man muß sich nur vorher den Schlüssel beim Pfarrmat besorgen.

Zusammen mit Frankfurt bekam Butzbach im Jahr 1321 das Stadtrecht, was die Stadt trotz einigem Tuchhandel nicht hinderte, Marktflecken des Umlandes zu bleiben. Bis zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zählte Butzbach ziemlich konstant 2000 Einwohner. Heute sind die Reminiszenzen des Landlebens gefragte Touristenattraktionen.

An jedem zweiten Wochenende im März und jedem letzten Wochenende im Oktober werden der Faselund der Katharinenmarkt abgehalten. Beides sind lebendige Jahrund Krammärkte, bei denen einmal Rinder, das andere Mal Schweine und Schafe prämiiert werden.

Hier schießen auch die Amerikaner begeistert ihre Erinnerungsfotos, bevor sie wieder nach Groß-Amerika zurückkehren.

DOROTHEA HINRICHSEN

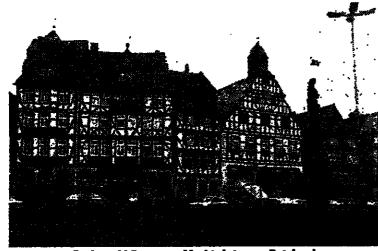

Fachwerkhäuser am Marktplatz von Butzbach FOTO: DOROTHEA HINRICHSEN

# Ganzheits-Methode

Robinson geht aufs Ganze. Nachdem bislang die deutschen Cluburlaubs-Händler mit einem reichhaltigen Sportprogramm in ihren Feriendörfern mehr für den gesunden Körper sorgten, ist nun auch die Gesundung des Geistes Robinsons Anliegen. "Re-Start" soll am 28. Dezember im Robinson Club Atalaya Park in Spanien gestartet werden, ein Ganzheitstraining für den krisengeschüttelten Jung-Manager, das von Psychologen, Sportmedizinern und Kommunikationstrainern entwickelt wurde. Fitneß für Körper und Seele ist das Ziel der ein- oder zweiwöchigen Kurse in Gruppen von maximal zehn Personen, wobei die Ehepartner durchaus als Teilnehmer begrüßt werden. Für 2250 beziehungsweise 2780 Mark zuzüglich zum Preis für das normale Clubarrangement darf

der Absolvent dieses "Urlaubs zum Ich" einen Weg zum "bewußteren Leben", aber auch zum "gesunden Erfolg" erwarten.

Mit vollmundigen Phrasen wird das re-start-Programm beschrieben: "Ein neuer Weg, die Karriere zu überleben". "Ein Weg, zu leben und nicht gelebt zu werden". Ein lobenswertes Unterfangen, das der Mühe der Edlen und (hoffentlich) den Preis wert ist. Daß die Robinson Clubs für neue Wege offen sind, ist wichtig und richtig. Doch ein wenig macht die Verpackung für diese Art der Lebenshilfe den Eindruck, hier sollten des Kaisers neue Kleider verkauft werden. Taten sich doch die alten Römer einfacher mit ihrem "Mens sana in corpore sano" - ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper.

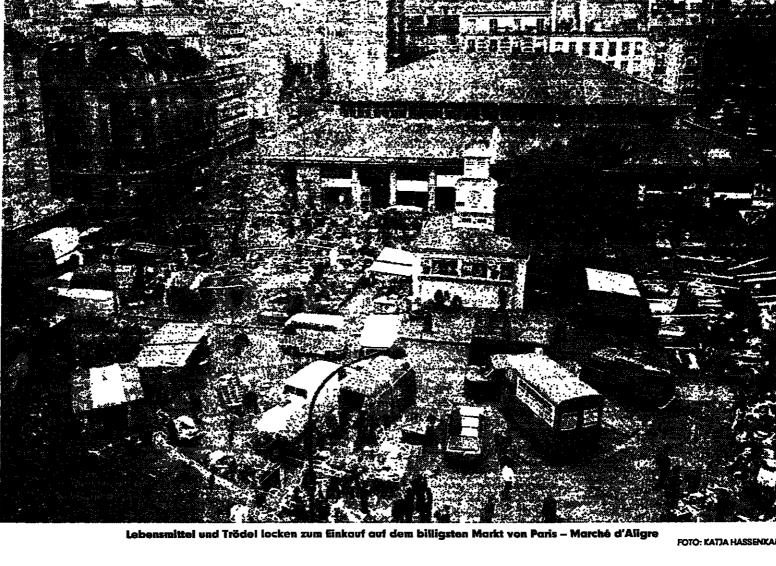

# Orients Düfte in einer Ecke von Paris

Marguerite, von Eingeweihten liebevoll Mami genannt, verkauft nun schon seit 25 Jahren Gläser und Tassen, Rüschen, Spitzen und Silberbesteck auf dem Markt von Aligre. Sie beugt sich über das mit Klamotten vollgepackte Stegbett und vertraut uns an, daß ohne sie das Geschäft nur halb so gut läuft. Stammkunden, sagt sie grinsend, wobei Zahnlücken und ungeheure Silberzähne zum Vorschein kommen, Stammkunden von Aligre wollen eben "ihre" Marguerite: und nur deshalb kann sie nicht in Pension gehen.

Stammkunden gibt es auf dem kleinen Markt im 12. Arrondissement von Paris überhaupt viele. Die einen kommen aus Algerien, Tunesien und Marokko und finden hier die vertrauten Gerüche der Heimat wieder, wenn sich Minze mit Melonenduft vermischt und koscheres Fleisch neben glitzernden Djellabahstoffen hängt. Dicke Negermamis haben sich die Babys auf den Rücken geschnürt, und vor uns marschiert ein arabischer Familienvater mit drei Frauen daher. Andere sind eingefleischte Sammler. die jeden Vormittag mal vorbeischauen, um die geliebte kleine Flasche, den alten Rahmen oder das Jugendstilväschen runterzuhandeln.

Eingeklemmt zwischen dem Faubourg St. Antoine und dem Boulevard Diderot mit dem altmodischen Bahnhofsturm der Gare de Lyon, umfaßt man auf dem kleinen Markt von Aligre die Bevölkerungsvielfalt von Groß-Paris auf einen Blick. Aber nicht nur wegen seiner vielfarbigen Kundschaft und den Händlern aus Nordafrika, den Antillen, der Auvergne und des Midi. lohnt ein Besuch des ehemaligen Marché Beauvau. Der Platz mit dem skurrilen Uhrenturm, in dessen Schutz der Marktvorsteher sein winziges Büro hat, und der Markthalle aus Eisen und Glas ist einer der ältesten Märkte der

Schon im 17. Jahrhundert drängelten sich hier Altwarentrödler und Ge-

müsehändler, ja geschickte Wiederverkäufer boten damals gar aufgewärmte Reste aus der königlichen Küche feil. 1781 wurden dann die Markthallen des Marché Beauvau-St. Antoine eingeweiht. Diese waren von den Stadtvätern erbaut worden um die etablierten Kaufleute und deren Geschäfte vor den scharenweise heranziehenden Gemüse- und Obsthändlern zu schützen: und um den vor Ort schlachtenden Metzgern (denn damals trieben die Bauern ihre Tiere noch bis in die Stadt) angemessene Stände einzurichten. Selbst Händler aus den berühmten Hallen, dem Bauch von Paris, kamen nach Beauvau, um frischeste Ware direkt vom Hersteller zu beziehen.

würden. Doch dagegen wehrt sich nicht nur Abdel, dessen Pepperoni als besonders scharf gelten, auch Marie mit dem leuchtenden Blumenstand und Jacques mit den zarten Kaninchen lehnen sich gegen solche Pläne

gerne in klingende Münze verwandeln

würden. Die bunte Bevölkerungspa-

lette von Aligre ist zudem auch den

Ratgebern des Pariser Bürgermeisters

Jacques Chirac ein Dorn im Auge, die

gerne alle Gastarbeiter an die Periphe-

rie der Seinemetropole verbannen

Vor zwei Jahren hatten sie sich alle zusammengetan, um zur 200-Jahr-Feier ihrer Markthalle ein großes Fest zu geben und ihren unumstößlichen Willen zu unterstreichen, den Marché

1867 wurde aus dem Marché Beauvau der Marché d'Aligre, um einer Gönnerin gebührenden Dank zu erweisen. Dabei wurde auch eine Zählung durchgeführt, und so wissen wir. daß in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts täglich 1200 Händler auf den Platz strömten, dessen Zufahrtsstra-Ben heillos von Karren und Pferdewagen verstopft waren. Zehn Restaurants und Bistroslagen direkt am Platz und sorgten für das leibliche Wohl. Heute können diese guten alten Zeiten nur noch im "Bilboquet" heraufbeschworen werden, denn die anderen Kneipen mußten Anfang der 70er Jahre einem achtstöckigen Haus wei-

Bedroht ist auch der Markt selbst, da ihn spekulierende Immobilienmakler

d'Aligre nicht aufzugeben. Noch kann man auf dem billigsten Markt von Paris in Ruhe um ein elegantes Spitzeniabot aus Großvaters Zeiten feilschen; kann ab zwölf Uhr, wenn der Markt dem Ende zugeht, drei Salatköpfe zu 3,50 Franc erstehen, und das Kilo Pflaumen wird dann gar für zwei Franc angeboten.

Dann schreit auch das Baby von Thérèse im Lastwagen, denn schließlich geht der leere Magen allem Trödlergeschäft vor. Schon drei andere Rangen hat Therèse so hinter vergilbten Taschenbüchern und alten Töpfen großgezogen. Sie ist ebenfalls hier groß geworden und weiß schüchterne Käufer zielstrebig am Feilschen zu hindern: "Sagen Sie bloß nicht, daß der Topf teuer ist, daran bin ich gewöhnt und deshalb sage ich es Ihnen lieber selbst, dann brauchen Sie sich nicht erst anzustrengen." Worauf der Kunde verschreckt weiterzieht. Aber, so belehrt sie uns, aus dem war sowieso nichts rauszuholen...

Natürlich gilt es auch einen Abste-cher in die Kühle der Markthalle selbst zu machen, wo eine hübsche grüne Fontäne steht und blitzsaubere Stände einladend an rechtwinkligen Gassen liegen. Da hängen Hühnchen sauber aufgereiht, dort baumelt ein Hase; dort finden wir Hirn, Leber, Nieren und Pansen in der sogenannten "Triperie". Hier türmen sich rote Radieschen, grüne Kiwis und dicke gelbe Pfirsiche auf, und von hinten klingt das fröhliche Pfeifen des Ehemannes der Marie Jeanne zu uns herüber. Immer vergnügt bieten die beiden ben, dunklen Thunfisch und gelbliche Sprotten feil. "Steinbutt mit Jakobsmuscheln wollen Sie kochen? Kein Problem, aber Sie sollten zum Pochieren nur stillen Champagnerwein benützen!", rät Marie Jeanne uns freundlich. Als Garnitur empfiehlt sie ein paar Langustinen, und dann steckt sie noch schnell zwei Zitronen und ein Büschel Petersilie in den Korb, schließlich weiß sie, was man einer

Doch diese hat schon längst beschlossen, nun regelmäßig quer durch Paris zu fahren, um beim Kauf von Fleisch. Fisch und Gemüse vielleicht schnell noch einen alten Flakon mitzu-

neuen Kundin schuldig ist.

KATJA HASSENKAMP

Anfahrt: Métro Ledru Rollin Öffnungszeiten: Fohmarkt und Händler in der Rue d'Aligre, Rue Beccaria, Rue Th. Roussel und Castelar vormit-tags bis 13 Uhr. Die Stände in den Hallen tags his 13 Uhr. Die Stände in den Hauen sind vormittags und nachmittags offen. Draußen findet man in erster Linie Gemüse, Obst und Bhimen, Fleisch. Drinnen gibt es alle erdenklichen Lebensmittel. Wer diese kaufen will, miß einen Korb oder eine Tasche mitbringen der Blastlicht bennt man bien. gen, denn Plastiktüten kennt man hier nicht!

Auskunft: Französisches Verkehrsbü-ro, Kaiserstraße 12, 6000 Frankfurt.

## KATALOGE

Jaka Roison (Postfach 21 01 64 8000 München 21): "Flugreisen Winter 1983/84" – Ebenso bunt wie vielseitig präsentiert der 82seitige Katalog, ergänzt von einem Informationstell, Flugrei-sen zu den populärsten Urlaubs-zielen, die auch im Winter noch warme Temperaturen Verstrechen. Attraktiv sind Preissenkungen für Spanien, Tuneslen, Cey-lon und Kenia sawie zahlreiche Sparurlaube. Ein einwöchiger Badeurlaub auf den Malediven kostet mit Flug und Halbpension ab 2015 Mark. Wen die Sandstrände der Bahamas locken, muß für eine Woche mit Übernachtung mindestens 1549 Mark investieren. Näher und preiswerter ist ein 14-Tage-Urlaub auf Maliorca oder Teneriffa: Er kostet mit Halbpen sion ab 610 Mark beziehungswei se ab 1102 Mark.

Alltours (Postfach 1146, 4190 Kleve 1): "Flugreisen Winter 83/ '84" — Mit dem neuen Programm für die beliebten spanischen Sonnenziele Gran Canaria, Lanzarote, Teneriffa, Mallorca und Fuerteventura offeriert der Ver-anstalter ein solides Angebot von preiswerten Pauschalreisen. So gibt es 14 Tage Mallorca mit Übernachtung und Frühstück schon ab 399 Mark. Der fünfwöchige Langzeiturlaub auf der Sonneninsel kostet mit Vollpen-sion ab 949 Mark. Zwei Wochen auf Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote oder Fuerteventura ko-sten ab 699 Mark (nur Übernach-tung). Für alle Ziele stehen einfache Hotels, aber auch Appartements und Hotels der Luxusklas-

se zur Auswahl. DB Touristik (Deutsche Bundes-bahn Touristik, Rhabanusstraße 3, 6500 Mainz): "Städtetouren-Kurz-urlaub" – Auf fast 200 Seiten zeigt der Veranstalter eine breite Palette von Kurzpauschairelsen auf der Schiene auf. Das neuer Programm gilt ab 1. November bis 30. April nächsten Jahres: Die Städtetouren führen zu 69 Metropolen in ganz Europa. Neue Aele sind Darmstadt, Dortmund and Malmä. Für den Kurzurlaub stehen 70 beliebte Ferien- und Kur-orte zur Auswahl, die um \die Städte Bayrischzell, Chur, Ischia, Sorrent, Schladming und Zeil am See erweitert wurden. Premiere feiert auch die Rundreise "Deutschland à la carte", die den Touristen neun oder 16 Tage lang individuelles Bahnfahren und Entdecken Deutschlands mit **Obernachtung in Komforthotels** bietet. Sie kostet ab 723 Mark. Für 18 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten spezielle Festtagsarrangements. So kostet ein 10tägiger Weihnachts- und Silvester-Kurzurlaub in Badgastein ab 747 Mark Der Katalog ist bei den Fahrkartenausgaben der Bahn-höfe, den DB-Verkaufsagenturen

und in den Niederlassungen des Deutschen Reisebüros erhäklich. Sone Line (Intermars Kreuzfahrten GmbH, Herzog-Wilhelm-Stro-1, 8000 München 2): "Kreuzfahrten 1983/84" – Eine kleine, aber feine Auswahl von Kreuzfahrten in der Karibik, dem Panama-Kanal, dem Amazonas und dem Orinoco mit ihren Flagg-schiffen "Stella Solaris" und "Stella Oceanis" bietet das Reiseunternehmen für die Wintersalson an. Eine 18tägige Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrt zum Amazonas kostet ab 8520 Mark. Der Preis für die 14tägige Seereise zum Orinoco beträgt mindestens 5990 Mark.

 $M(X_{i})$ 

SIZE CALL DE

Er v

A. 11.

 $M_{\rm eff}$ 

Merden aver

The same of the sa

Programme same A Contract of the Contract of A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Sul Grand

2.7

- ·

Touropa (Touristik Union Inter-national, Karl-Wiechert-Aliee 23, 3000 Hannover 61): "Robinson Clubs Winter 83/84" - Auf Erfolgskurs geht der deutsche Clubur-laub-Veranstalter, der sich mit dem Urteil "gut" der Stiftung Wa-rentest schmücken kann, auch mit dem Winterprogramm. Neben dem Schneeclub Katschberg in Kärnten stehen Sonnenziele wie Bentata/Ceylon, Baobab/Kenia, Atalaya Park in Andalusien und Jandia Playa auf Fuerteventura zur Wahl. Preisbeispiele: Eine Woche im Clubhotel Katschberg mit viel Spaß und Sport kostet mit Bahnfahrt im TUI-Ferien-Expreß ab 1038 Mark, zwei Wochen Club Bentota mit Flug ab 2818 Mark.

#### **BAYERN - ALLGÄU**



An der Wirkungsstätte Schastian Kneipps erleben Sie im Zentrum der modernen Ganzheitstherapie die echte Kneippkur. Für Ihre Gesundheit bieten wir an: Vorsorge- und Rehabilitationskur für

Herz · Nerven · Stoffwechsel · Rheuma · Harn- und Luftwege · Frauenkrankheiten und Gelenke Erholung in frischer Natur - das Erlebnis eines sportlichen Heil-

bades. Ideale Voraussetzungen für Tennis • Golf • Reiten • Schwimmen • Wandern ...

Ganzjährig günstige Pauschalangebote in Kurbetrieben aller Kategorien. ( z. B. 3 Wochen Komplettkur in Kurpensionen ab DM 998.-. Ohne Arzikosten 1 Städt. Kurdirektion, Tel. 08247-5001

Original-Kneipp-Kur

Kneippheilbad Wörishofen

Kurhotel Tanneck

Hartenthaler Straße 29 Telefon 08247/5091. Telex 05-31-522. Ihr Kneipp-, Kur- u. Sporthotel mit der personi. Note Ganzi geoffnet Zi m Du/BadrWC/Balkon, Tef., TV-Anschl. Appartements, Lift, Garagen, Badearzt im Hause, Noturheilverfahren, beihilfefahig, Diatkuche, Kurl, med Bade- u Massageabteilung, Sauna, Solanum, Fitneß, Ozon-Hallenbad 28° C. Kosmetik, Tennisplatz, Ersstockbahn, Rechtzeitige Reservierung erforderlich Prospektel

Postfach 1443, 8939 Bad Worishofer.

Jakobshof

8939 Bad Wonsholen - Kneippsanatorium - Jakobshof - Tei 0 82 47 : 50 81 - 70 Bettenhaus mit Hotelatmo Kneippsanatorium sphare - alle Kneippanwendungen im Hause - Hallenbad - Fitneßraum - Parkgelande mit Weiher - alle Diaten - Isabahahaf Regenerationskuren - beihittefähig anerkannt - Hausarzt für Naturheilverfahren und Homoopathie -Neihnachten und Sylvester geöffnet - Bitte fordern Sie unseren Prospekt an





Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betrauung Tennisplätze. Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solarium, med. Båder Kneipp. Schroth. Zelltherapie, beihilfefähig, kein Kurzwang 8999 Scheidegg, Tel. 08381/30 41 VertragsInstitut der Schönheitsfarm Gertraut Gruber

Stance Kurhotel Scheiden

Hotel Obermähle "Mühlens

gemütliche Hotelbar, geheiztes Hallenbad, Sauna, Salanum, ideal für Tagungen, Herbst-Spezial-Tarif – Spezial-Weekendtarif! Fordern Sie bitte unseren Prospekt an!

Abt. Res. P. Wolf, Mühistraße 22, 8100 Garmisch-Partenkirchen 3 Tel: 08821/590 \$1, Tx: 59 609, BTX: 1505252



Inform.: Kurverwaltung 8980 Oberstdorl/Aligav Postlach 1320 - 29 (083 22) 19-0



Trimm Trab: Das neue Laufen ohne zu schnaufen



Hotel Residenz Bavaria Am Munster 3 Nahe Fusigangerzone. Kurmittelabt., Hallenbad, Sauna Im Mai 83 gröffnet. alle Zimmer mit Bad / WC. Balkon o Loggia 1 Wo HP ab 490,- DM Tel 0 86 51 / 50 16

Informationen: Kurverein, 8230 Bad Reichenhall, Telefon 08651-1467

